

# MEYER'S 35

I gGroschen

DEUTSCHEN CLASSINER Varnhagen v. Ense u. Förster. 6% Krenzer - 2 Schillings Courant.



P.o.germ. 521 4 349

Brofchen=Bibliothef

ber

## Dentschen Classiker.

Eine Anthologie in 365 Banbden.

Dreibunbertunbeinunbvierzigftes Banbchen.

Barnhagen von Enfe und Friedrich Förster.

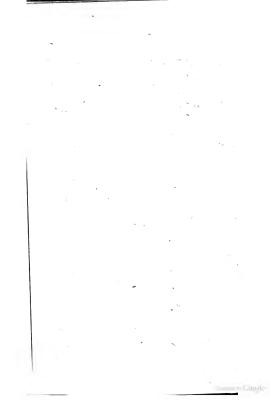

Meyer's

Groschen = Bibliothef

ber

# Dentschen Classiker

für alle Stände.

("Bilbung macht frei.")

Dreihundertundein unbvierzigftes Banbchen. = O

Barnhagen von Enfe

Friedrich Förster.

Mit Biographte.

Hildburghaufen: Drud vom Bibliographischen Institut. New; York: hermann I. Meyer.

Ud 67/2021

Son Addition



Bayerius e

Biographischer Umrif.

### Barnhagen von Enfe.

Karl August Barnhagen von Enfe wurde gu Duffelborf 1785 geboren. Sein Bater mar fruber pfalgbaperifcher Rath, wenbete fich aber in Folge ber mit ber frangofifchen Revolu= tion zusammenhangenben Greigniffe nach Sam= burg, mo er frub farb. Barnhagen flubirte nachs ber zu Berlin Argneimiffenfcaft, nebenbei aber mit noch großerem Gifer Philosophie und alte Literatur. Bereite 1803 trat er ale Dichter auf und gab mit Chamiffo einen,, Dlufenalmanach"her= aus. U. 28. Schlegele Borlefungen und Sichte's Befannifcaft befeffigten ibn in ben legermabn= ten Stubien, bie er fpater in Samburg, bann in Salle, Berlin und Tubingen fortfette. Die Kriege= Beit rief ibn gu ben Waffen. Auf großen Umme= gen begaber fich von Tubingen aus im Jahr 1809, als ber offerreichische Rrieg bereits ausgebrochen mar, jur öfterreichifchen Armee, mo er nach ber Schlacht von Uspern jum Offigier ernannt murbe. Bei Bagram erhielt er eine fdwere Bunbe , in

1

Ħ

to

ħj

12

-

R 12 50

Folge beren er nach Wien gebracht murbe und erft im Berbft bei feinem Regimente in Ungarn wieber eintreffen tonnte. Sier tam er mit bem Oberften, nachberigen General, Bringen Bent: beim, in ein naberes Berbaltniß und beglei= tete benfelben nach bem wiener Frieben ale Abju= tantauf mehren Reifen, fo unter anbern 1810 nach Paris an ben hof Rapoleons. Sier, wie fpater immer, verband er literarifche und politifche Tha= tigfeit. In Brag lernte er ben Dinifter von Stein fennen. Ale bie Defterreicher 1812 fich am ruffifden Felbjuge betbeiligten, verlief er beren Dienft und ging nach Berlin, er batte Soffnung, bier in ben Civilbienft einguruden. Tron einflubreichen Befanntichaften aber und bringenden Empfehlun= gen von Seiten bes Furften Metternich fanb er, bei ben bamaligen Berhaltniffen, große Schwies rigfeiten, und batte, ba er ben Frangofen verbach= tig geworben, auch mancherlei Befahren gu be= fampfen. Bei ber erfehnten Wendung ber Dinge im Jahre 1813 trat er von Reuem unter bie Baffen, und zwar, unter zugeftanbenem Borbe= halt feines preußischen Dienftberufe, ale ruffifcher Sauptmann. Dit Tettenborn ging er guerft nach Bamburg, bann begleitete er benfelben ale Abju= tant auf feinen Bugen in Medlenburg, Sannover, Solftein, gulent in ber Champagne bis Paris. Noch mabrend ber Rriegeunruhen gab er bie "Bes fcicte ber Samburger Greigniffe'' (1813) unb bie,, Gefchichte ber Rriegeguge Tettenborne"(1814) beraus. In Baris empfing er von Breufen bie Berufung in ben biplomatifden Dienft, wohnte bem wiener Rongreffe bei und folgte 1815 bem Burften Barbenberg nach Baris. Spater lebte Barnhagen als Ministerresident zu Karlerube, mb als er von da 1919 abberufen ward, mit dem Litel eines geheimen Legationsrathes meist zu Buslin, ohne amtliche Thätiakeit.

Varnhagens febr zahlreiche Schriften gehörten anlangs ins Kelv der romantischen Nichtweise, später wenderen fie fich der Vorgraphie und literatischen Krist Zu. Ohne Zweisel gehört er zu den erfin sebenden deutschen Profatsern. Au seinen Kouttwerten gehören: Deutsche Erzahlungen (1815); Wermische Gebichte (1816); Wiograzdische Deutsche Gehörten (1816); Weben des General Schliffs (1835), so wie des Keldmarfchalle Gentral Schliffs (1835), so wie des Keldmarfchalle Schriften (78de., 1843–46). Außerdem bat er zu vielen Sammelwerten und Zeitschriften fortwährend wertwolle Beiträge geliefert.

Ginen bebeutenden Einfuß auf Barnbagens Thätigfeit ubte feine Gattin, die geffwofle Ras bel, nach beren Sob er langere Zeit zu groberen literarifchen Schöpfungen untuchtig fcien.

annual Capile

### Mord der Jugend.

Bor nicht geraumer Zeit lebte in Salle ein munberfcones Rinb von fechegebn Sabren , eine Baife, bie Bater und Mutter fruh verloren batte, und in bem Saufe eines Dheime erzogen murbe, ber jugleich als Bormund bas anfebnliche Ber= mogen verwaltete, bas ibr von ben Eltern mar binterlaffen morben. Stella, benn fo wollen wir fie nennen, war in lieblicher Unschuld aufgewach= fen, obne in ihrem eingezogenen Leben , bas fie mit einem glangenbern taum vergleichen fonnte, irgend eine Entbebrung gefühlt ju baben; in blus henber Befunbbeit empfing fie mit froblichem Be= muthe bie leichten Gaben, welche ber enge Rreis ibrer Umgebung barbot und beren Durftigfeit ibr oft ale gulle ericbien. Sie borte wohl unter ben wenigen Dabden, bie ihr Gefpielinnen maren, von mancherlei Dingen ergablen, bie ibre Deu= gierbe reigten, und ein Berlangen nach ber Belt in ibr ermedten, aber ber Ginbrud mar jebesmal nur vorübergebend, und erlosch balb wieber in ber gewohnten Stille, Dit unbefangener Aufmert= famfeit fonnte fle von ibrem Renfter berab an Sommertagen bie geputten Damen nach ben of= fentlichen Luftortern manbeln feben, ober an Winterabenben auf bas Beraffel ber Rutichen borden, in benen ibre Freundinnen jum Ball fuhren, mabrent fie in friedlicher Rube bie langen Stunten bei bem finftern Dheim gubrachte. Dies fer fann einzig und allein, wie er fein nicht un= beträchtliches Bermogen auf alle Beife vermehs ren fonnte, und feine Belegenheit ließ er vorüber= geben, wo bies burch Sparfamfeit ober Ermerb gefchebn fonnte. 218 eine folche betrachtete er auch feine Bormunbicaft über Stella, beren Bers mogen er fcon fruh feinem eigenen Bruber be: neibet batte, und nun als einen gludlichen gang nicht mehr aus ben Ganben gu laffen bachte. Reboch mar er nicht obne Sorge, wie er es an= fangen follte, benn er felbft mar au boch in Jahren, um fie noch beiratben ju tonnen, einen Sohn hatte er nicht, und im Kall ihres Tobes Inbeffen bielt traten ibm anbere Erben bor. er fie von allem Umgange fo viel als moglich bei bauslichen Beichaften gurud, butete alle ibre Schritte burch Mufficht und Arbeit, und erzog fle in ber Deinung, ibr Bermogen erlaube ibr feine freiere und angenehmere Lebensweife. Muf vieles Bureben einiger Befannten batte er ihr boch enblich einigen Unterricht in ber Dlufit und im Singen ertheilen laffen, welches ihr bie fußefte Erholung von ben manderlei Befcaften bes Sauswefens gewährte, womit fie bie grofte Beit bes Tages gubrachte, inbem nur weniges Bich= tigere ber Dheim feiner eigenen Beforgung vors behalten batte. In biefer Ginfachbeit mar gleich:

粧

Toly!

1

hei

1976

itt

1 bit

bi

h

les.

6

151

1

21

¥;

16

Rh.

15

to

16.

ij

31

'n

'n

15

19

i

wohl bes fillett Dabdens Berftanb und Ginn nicht unausgebildet geblieben, bie angeborne Lebhaftigfeit fatte fonell und orbnete leicht bie me= nigen Begenftanbe, bie in ihre Dabe tamen, aber mande Gefdidlichfeit und Sinneswendung lag noch in ihr als fcone Rnoepe, bie ber nachfte warme Sonnenftrabl offnen mußte. 3hr fla= tes Bewußtfenn verhehlte ibr nicht, bas fie für ben Dheim gar feine Liebe empfinbe, unb er ibrem gangen Befen fremb fen, boch blieb fie gleichgultig 'in ber Gewohnheit, ihn als Borge= fetten angufehn, beffen Unordnungen fie gebor= . ben muffe, ohne bag ihr biefes eben fehr fcmer gefallen mare. 3hr Bertrauen zu ihm mar ba= ber blos außerlich, aber es genügte ibr, und er= fullte fle, weil ibr Inneres mit ben ftarfern Re= gungen bes Mabchenherzens noch nicht erwacht war. Sie fannte feine Dlanner, als folche, bie venigftens an Alter ibrem Obeim glichen, und was fie von ben Stubenten, bie ihm gum Dag= fabe aller Junglinge bienten, fab und borte, war genug, um bie natürliche Mabdenfcheu zur angft=lichften gurcht ju fteigern. Gines Sages tam fie von einer Freundin aus bem Stift gurud, bie frant geworben mar, und bei welcher fie beß= halb Nachmittage einen Befuch hatte ablegen bur = fen; in reinem weißen Unguge, einen Strobbut auf bem Ropfe, und bie Sanbe voller Blumen, bie ibr bort maren gefchenft worben, trat fie gu bem Obeim ins Bimmer, wo fle aber gu ihrem großen Erichreden einen jungen Offisier fanb, welcher mit einem fragenben Blid auf ben Dheim feinen Sit verließ, ibr entgegen fam, und als fie wegen ber vielen Blumen, Die fie mubfam mit beiben Sanben gufammenbielt, in ber Gile bie Thur nicht jumachen fonnte, ihren vergeblichen Bemuhungen ju Gulfe fprang, worüber verwirrt fie einen Theil ber binbernben Blumen in feine grabe bicht an ihr vorübereilenbe Sanb brudte, und nun fonell felber bie Thur in bas Schloß fügte; aber nur noch verlegener ftanb fie mit gerotheten Bangen ba, ale ber Offizier, bem fie Die Blumen barauf wieber abnehmen wollte, fie mit artiger Berbeugung verweigerte, und jugleich einige Worte fagte, von benen fie nur ben lieb: liden Ton vernahm. Der Dheim zeigte ihr jest verbrieflich an, bas ihr Better, ale welchen er ben Offigier vorftellte, jum Mittageffen bleiben murbe, und trug ihr auf, bie nothigen Beranfial: tungen begbalb ju treffen. Sie fcblupfte binaus, frob bie Belegenbeit ju finben, fich ju fammeln, und verfprach fich feft, nicht wieber fo ungeschiat gu fenn, benn es verbroß fie, bag ber Frembe biefe ihr von ber franten Freundin gefchenften Blumen , bie fie im Waffer frifch gu erhalten bachte, nun behalten follte. Gleichwohl tonnte fie nicht umbin, bie Art und Beife bes jungen Mannes angenebm gu finben, und unichulbig ge= nug fuchte fie ben Grund ibres Boblgefallens junachft barin, bag er ja nach bes Dheime Musfage mit ihr verwandt feu. Der Dffigier murbe Arnold genannt, und ftand in fachfischen Dien= ften, brachte aber einen großen Theil bes Jahres in ber Mabe von Salle auf einem Gute gu, bas eine freundliche Tante, bie er einft beerben foll= te, ibm gutig ichon jest übergeben batte. ion hatte Stella ben lebhafteften Ginbrud ge= macht, ale er fie vor einiger Beit unbemertt in

量的

30

17.7

m

14.2

tion

i m

had

Mile

te

t, ho

lin

lhi

100

la:

29

Įų.

m

6

M

4

B

10

1

è

tij

E

h

四年四十四十四

ber Rirche gefebn, und er war aufe angenehmfte überrafcht, fie in bem Saufe feines Bermanbten wieber ju finben, ben er Befcafte halber befus den mußte. Gie fam in bas Bimmer gurud, aber nicht verfchamt mehr und verlegen, fonbern mit unbefangenem freien Sinn, ber fie nicht mebr . verließ, und fich ju jenem erften Mugenblide wie bie Sonnenhelle eines iconen Tages gu ber bammernben Morgenrothe verhielt. Er rebete mit ibr, und bie lieblichen flaren Borte, bie fie frrach, brangen tief in fein Berg, welches ibm balb fagte, bağ er bas foonfte Rleinob bes Le= bens, bie geliebte Freundin, bie es theilen foll, jest gefunben babe. Der eble Sinn, ben Stella in jebem unicheinbaren Thun mit holber Liebs lichfeit entfaltete, ftimmte volltommen mit Ar= nolds gangem Befen überein, fo baß ihm jebes ber beiben Gemuther gleichfam nach bem anbern erfcaffen fdien , und was ihm Renutnis unb Bilbung auf feiner feften Lebensbabn reichlich Bugetheilt hatten, bas erblidte er mit frobem Erflaunen in ihr volltommener aus ber Tiefe bes fcauenben Befühle erzeugt, bas ebleren Datu= ren eigen ift. Dicht allein erbobt und ergangt fühlte er fich burch biefes jungfrauliche Dlabchen in feinem gangen Befen, fonbern auch binaus= quellen fab er bie weibliche Gulle über bie Greng= linien feines eigenen Bemuthe nach allen Gei= ten, und fein Innres gleich einer blubenben 3n= fel von icusendem Meer umwallen, in bas alle feine Rrafte gleich muthigen Stromen fich weit binaus ergoffen. Die fconen Bluthen, bie in ibm aufbrachen, bie Bogen bee Liebemeere, mel= des fie trantie, ber begeifterte Zweifel, ber bar=

auf umberichwantte, und bie entgudenbe Bes D wißbeit, welche biefen immer verfentte, befchafs tigten abwechfelnb ibn mit feinem eigenen Uns fcaun bergeftalt, bağ er bem geliebten Begen: . ftand gegenüber in einer freundlichen Rube blieb, und nicht ahnen ließ, was innerlich wie ein bers anfturmenber Trubling ibn veranberte unb er= fullte. Er war von ber tiefften Leibenfchaft er: aber frei burfte fie in bem lieblichen Bette, bas ibr bereitet mar, binftromen, mo feine entgegenftebenbe Felfen fie gur Bemalt aufries fen, burch bie fle erft fürchterlich wird ; feine Un= gleichheit bes Altere, feine bes Stanbes und Bers mogens war bei blefer innern Gleichheitvorhanben, von allen Seiten fcbien bas Blud feine Baben in voraus bingelegt gu haben, um bas fconfte flarfte Leben ohne Dlube und Arbeit, ohne Schmers und Trubfal ju geftatten und fortzubilben. Ueber: all mobl und unter jeder Bebingung burfte ein Dann wie Urnolb, ber mit allen außern Butern ben hellften Berftanb, bas lebhaftefte Gefühl und ben frifcheften Lebensmuth vereinigte, einem beitern, wohlgefügten Leben entgegen blit: fen: aber jest flog es wie ein Schiff im Sauche ber Fortung babin, und bas beraufdenbfte Blud, ber feligfte Buftant, Die volltommenfte Erfullung fterblicher Buniche lag wie ein entgudenbes Land vor ihm eröffnet; und wirklich mar bie Ans lage jum Glud biesmal ju groß, ale bag fie gang hatte Berftort werben tonnen, abereine feinbliche Sand mußte Wift hinein gu mifchen, bas, wenn auch nicht tobten, boch ber fconen blubenben Beftaltung langwierige, Die Bluthe vergehrenbe Rrantheit gugumenben vermochte! - 3n Stella's

in.

1 12

in

in

班班

M M

ik.

四百年前日日

Innrem blieb es rubig und ftill, benn nichts Un= gewohntes ging barin vor, bie beitere, thatige liebe, beren Dafenn bie fruheften Tage ber Jungfrau in beiligem Duntel erfullt, murbe lebhafter und freier, aber ohne von Sturmen aufgeregt zu fenn, vielmehr fchien bie aufwach= fenbe Leibenichaft ju bem lieben Danne nur ber freigelaffene Grunbtrieb ihres gangen Be= fens und ihrer fcon verlebten Tage gu feyn, un= gleich barin ber Liebe bes Mannes, bie von ber Bewalt bee Reiges geforbert flegtrunten unb ploglich in bas Leben eintritt. Sie fab in bem wohlgebilbeten, trefflichen Danne einen iconen Baft, ben man begehren muß wie bie Bieber= febr bee Frublinge, bie wohl bas Schonfte unb Lebenbigfte ift , was bem Menfchen außerhalb bes menfclichen Rreifes gu Theil werben tann, aber boch Lebenefulle genug ben anbern Beiten überläßt, um nicht ganglich in ihnen gu vertrau= ern. So lebte fie in ber Wegenwart bes fluch: tigften Mugenblide, ber burch ein Bort, eine Bewegung Urnolbs erleuchtet mar, beiter unb froblich fort, wie in ber Beit, bie ihr eigenes Thun ausfullte, und nur langfam flieg ihre Liebe in flammenbere Regungen auf. Der Dheim mar ju febr beichaftigt mit ben Borichlagen, bie ibm Arnolde Sante wegen gewiffer Guter hatte machen laffen, ale baß er bas innige Bufammen: fenn, bas fich im Stillen unter ben Beiben ge= bilbet batte, batte bemerten tonnen, und über= bies gefiel ibm Urnolbs ernfthafte Führung bes Befcafte und fein verftanbiges Befen fo febr, baß er ibm enblich fogar erlaubte, mas fruber nie geschehen war, Stella eines ichonen Tages auf ben Jagerberg ju fuhren, wo mehrmals in ber Boche fich bie gemabltefte Gefellicaft von Salle gu verfammeln pflegte. Bergnugt ging Stella neben bem geliebten Begleiter, ber ihren Urm feft an fich gebrudt bielt, und mit inniger Rubrung gufab, wie fich ihr unschuldiges Berg immer mehr eröffnete, und babei befonbere bie Ueberrafcung lieben mußte, mit ber fie oft über ibre eigenen Borte verwundert mar, bie ihr fel: ber unerwartet bunfle Schleier vor ben Mugen meghoben. Dit Giguden erfunnte er beut= lich, baß noch feine Liebesneigung biefem fri= fchen Gemuthe Freube ober Schmers bereitet habe, und er fdmelate in ber Bewißbeit, in 1 feiner befrigen Leibenichaft gelingen muffe, bie reiche, machtige Saule ihrer Liebe, bie jest noch 10 in fich berubigt grab aufrecht in ihrem Bufen ftanb , feinem Bergen entgegen gu neigen, ein h fcones Bilb bes Eingangs in bie Bonnegefilbe ber Bereinigung, Die foldergeftalt beftehn macht, mas einzeln fallen mußte. Seitwarts gegen= über ben Erummern ber alten Morinburg, tief unten an bem iconen, getheilten Blug, uber welchen binaus die Blide fich in weite fonnen= beschienene Felber und Biefen verloren, fanben Urnold und Stella lange Beit von ber übrigen Gefellichaft abgefdieben in Betrachtung ber fco: nen Matur, worüber ibr Befprach ausgegangen mar. Aber lange icon bing Urnolbe gerührter Blid an bem berelichen Untlige Stella's, bie febr ernft mit gefentten Bliden in ber fernen Degenb ichweifte, und felber bas Muge und bie Blume ber gangen Lanbicaft ju fenn fchien. Dichtes, fdmarges Saar, wie man fonft nur bei

d

fconen Jubinnen ju finben pflegt, molbte fich ju beiben Seiten jurudgefdlagen um bie fleine Stirn, lange Mugenwimpern bligten über bem tiefen Muge auf und ab wie ein fchattiges Bit= ter, und ber buntelrothe Daund fchien gleich einer Anospe aus garten Traumen ju erbluben. Best febrien ihre Blide gurud aus ber Ferne, von einem angftlichen Befühl gerufen, bas in feingewebten Haturen burch baurenbes Unfchaunbon fremben Mugen unrubig ju entftehn pflegt, und fielen auf ben Freund, ben fie fand, wie er fie innig und unverwandt betrachtete. Und ibr berrliches, von ber gottlichen Ratur noch er= fulltes Untlit übermaltigte ben Liebenben ber= geftalt, baß er fle mit ben Worten: Stella, meine Stella, ich liebe bich! feurig umfaßte, und ihren Dund mit Ruffen bebedte. Sie brudte ben geliebien Freund an fich, und verfagte nicht ihre Lippen ben feinigen; Thranen entfturgten ihren Mugen, und fie mußte nicht, warum fie weinte. Doch balb wedten Stimmen in ihrer Dabe fie aus ber fußen Bergeffenheit, und mit Seligfeit im Bergen trafen fle bei ber Befell= fcaft wieber ein, wo ber inbes nachgetommene Dheim icon angfilich fie gefucht batte. Unter Dufit und Sang verging fcnell ber noch übrige Theil bes Tages, und Arnold trennte fich fpat mit bem feften Borfage von Stella, am anbern Tage fogleich ibr alles ju fagen, mas er ungern und boch mit inniger Luft beute noch in feiner Bruft verichließen mubte. Rein Ginbernis ichien feiner Abficht, formlich um fie angubalten ; in ben Beg treten gu fonnen. Bie erfdrat er baber, ale er gu Saufe unerwartet Briefe pors 21 Barnhagen u. Borffer, dind 40 m 250 @ ste

ment dangelie be fire in affect, at it in and, bie ihn ungefaumt aufe Giligfte nach Dres: en beriefen! Sie fonnten feboch ber Ausfuh: ung feines Entichluffes teinen Auffdub, fonbern ur Befdleunigung geben, und am anbern Dors ien, ba fcon lange ber Bagen aufgepadt por einer Thur hielt, eilte er gu Stella, um jugleich nit bem Abicbieb bie gewiffe hoffnung mitju: tehmen, bas ibre Ganb ibn begluden merbe. Die war icon ausgegangen, um im Stift bie trante Freundin gu befuchen, bie folimmer ge= morben mar, und fie batte rufen laffen. Betaubt burd biefe Rachricht ging Arnold gu bem Dheim aufe Bimmer, um wenigftens mit biefem ju reben, und fein Berlangen ju eröffnen ; als lein er fant ibn febr verbrieglich, und machte ifin burch bie Unfunbigung feiner unerwarteten Abreife gang befturgt, fo bas nun an gar fein vertrauliches Bort mehr gu benten mar, fonbern ber eigennübige Befcaftemann nur eilte, fich in bem gemeinfamen Befcaft noch fonell ge= wiffe Bortbeile auszumachen, bie Arnold, um nur auf bas zu tommen, mas ihm einzig am Bergen lag, mit Unwillen ibm alle jugeftanb. Aber ale ber Alte nicht aufhoren fonnte, von ben wibermartigften Dingen gu reben, gu immer fleinlicheren Gingelheiten überging, unb Forbes rung auf Forberung baufte, vermochte jener gulest nicht mehr bas innere Feuer, bas ibn bes lebte, in fo folechtem Augenblid ber roben Be= rubrung biefer Gemeinheit auszufeten, und obne ein Bort von feiner Liebe gefprochen ju haben, nachbem er jeboch taufenb Grupe für Stella jus rudgelaffen, verließ er in Gile bas Saus und Die Stabt, foon halb getroftet fur bie verfehlte Stunde burch bie fefte Soffnung, nach turger Beit jurud ju tommen, und beidaftigt mit bem freunb= liden Bebanten an bie Briete, bie er von bem erften Rubeorte an feine Geliebte und an ben Dheim fdreiben wollte, und jum Theil in feiner Ginbilbung icon abfaste. Betrubt über bie Berichlimmerung ihrer Freundin, an beren Muf: tommen man ganglich verzweifelte, fam Stella nad Saufe, mo fie bie traurige Machricht von Ura nolbs ploglicher Abreife bergeftalt überrafchte, bas in Stromen von Thranen fie ihr armes berg erleichtern mußte. Bergebene fragte fie nach feinem Abicieb, mas er gefprochen, unb ob er wieber tommen merbe : ber finftere Alte vers wies fie julest ungehalten an ihre bausliche Mrs beit, und fie tonnte nichts von bem Beliebten erfahren, ber ihr fo graufam verfcmunben mar. Bon biefem Mugenblid feinbfeligen Museinanbers reibene ber jungen Liebe fant Stella nie wieber bie vorige friedliche Rube, und inbem bas tinba liche Spiel unfdulbiger Traume von bem rin= genben Bergen Abichieb nahm, vermanbelte fich balb ibre leichte und frobliche Natur in eine ichwermutbige und bunfle Traurigfeit. Daus bes Dheime murbe ibr ein angftlicher Muf= enthalt, er felbft erfchien ibr wie ein bofes Be= fenft, vor bem jebe Lieblichfeit erftarb, und in. unenblider Debe, mo nichte ibr vertraut, nichts beimlich mar, glaubte fle untergebn gu muffen. Ihre Breundinnen felbft fchienen abmarts ge= fliegen, und tonnten von ihrem neuen Befen nichts verfteben , bas geiftig vorgerudte Leben fatte swiften biefe und Stella eine Trennung geworfen, als mare fie ein Rinb von bobernt

Stanbe, bas lange mit ben anbern vertralis lich gefpielt bat, aber bei gunehmenbem Micr ploblich in bie Bebeutung feines Ranges gebo: ben wirb, und jene nicht mehr fennen foll. So verbrachte fie eine geraume Beit allein und trofilos, und mit jebem Tage verfchwand immer ein Theil ibrer hoffnung, von ber fie gulett gang verlaffen blieb, ale fogar in ben Briefen, bie ber Ulte erhielt, feine Beile für fie ftanb, und endlich auch biefe aufhorten, weil bie Befchafte, wie jener fagte, abgethan waren. D hatte bie Arme gewußt, mas biefe Briefe ent= bielten, ein ganges Leben mare bem Glude ge= rettet worden. Bergeffen von ihm, fühlte fich bas tief getroffene Berg, bas gleichwohl nicht auf= borte, ihn liebevoll gu entschulbigen, wie aus ber Welt verloren, und bie Comermuth mubite fich immer tiefer in bas gerriffene Gemuth, bas in ber zweifelvollen Bermirrung von froben boff= nungen gleicherweife verwundet murbe wie von feinbfeligen Uhnungen. Dft batte Stella ben Borfan gefatt, an Arnold ju fchreiben, ibm ju fagen, mas fie leibe, ibn gu fragen, marum er nicht wieberfomme fie ju beruhigen, und oft ftanben icon einige Beilen auf bem weißen Blatt: aber bann entfant ihr ploglich wieber aller Muth, und übertam fie bie entfenliche Bergweif= lung, wie er über ibre mit Ebranen benesten Worte vielleicht fpotten, und über bie Thorheit laden werbe, mit ber fie fein fluchtiges Boblges fallen als eine ernfte Liebe aufgenommen babe, fo baß fie gitternb und jagend mit gemartertem Bergen jebes Dtal von bem Berfuche wieber ab= ftand, ju bem fle ein burch alle Zweifel nicht gers

alema: Ibil mi man. deligner 5 dising. tent in ten Mica 182 pt B nette fan le Rein E 31 Small Page in lit th! ti, zi 25 Bt. (inter th 14 1 100 1 16 tm

b

36

th

ŧι

ftorbares Bertrauen immer aufe Meue bingog. Gines Abende trat fle an ein Genfter, um es ju offnen, und ben himmel gu betrachten, ber ton ber untergebenben Sonne mit ben berrlichs ften garben gefdmudt mar, und wie fie fich vors lebnte, und ben Borbang ein menig gurudicob, fiel ibr auf einmal ein Blumenglas in bie Mus gen, welches feit jenem Tage, ba fie Urnolb gum erften Dtal gefeben und mit einem Theil ber Blumen unwillfürlich beidenft batte, unbes merft hinter bem Borbang in ber Gde bes Benftere mit ben übrigen Blumen fteben geblie= ben mar. Sie erinnerte fich augenblidlich, welche Blumen tiefe feven, und ein tiefer Schred burchbebte lahmenb ibre Bruft. Das Glas mar troden, bie Blumen baglich gufammen ges forumpft, und fielen beim Berühren Inifternb in fleine Stude ausammen. D ungludfelige Blumen, rief fie aus, mußt ibr, bie ihr in eu= rem freudigen Bluben mir bebeutenbe Beichen waret, nun verwelft noch bebeutenber gu mir reben? 3a, wie ibr bat mein Berg geblüht, und gu gleicher Beit nun ift es verwelft mit euch, ach einfam verwelft in filler Debe, unb feufste vergebens jum himmel um frifchen Thau, wie auch eure leife Stimme nicht burch bie bun= teln Bolten brang! Ge ift vorbei! jest mit euch und mir! - Und fomit nabm fie weinenb bie Blumen, trug fie mit niebergefenfter, abge= wandter Sand binaus, und verbrannte fie auf bem flammenben Seerbe. Bergebens fuchte fle nach und nach bie alte Stube wieber gu ergreis fen, in beren Stille fie einft fo tinblich gelebt batte; biefe Rube flob por bem ermachenben

lemußtfenn, bas nach ihrem Bergen ftrebte, unb e Stille tobtete barin jeben Lebensfunten. Mit bem Tage murbe bas Saus ihr mehr jumi: er, und freie Luft und Berftreuung unter Dens ben Beburfnis : mehr ale je bantte fie es ih: en Gefpielinnen, wenn biefe fie gum Spagierens ebn abholten , und aus biefem Grunde auch ceute fie fich ber Unwefenheit eines Mannes, er feit Rurgem aus Berlin ben Dheim gu be: uchen getommen war und als Sausgenoffe bie: en mit in feine Lebensart gu gieben mußte, fo aß Stella burch ibn faft täglich in bie freie Ras ur und in Befellfchaft tam, oftmals auch auf en Jagerberg, wo ihr jumeift mohl mar unb veh. Diefer Freund war ein preußifcher Geheim= ath. von mittlerm Alter, ein geborner Berliner, ber eine Art borifger Liebensmurbigfeit gur Schau rug, immerfort behaglich und leichtfertig mar, und in ber Gefellicaft fur einen galanten ans genehmen Mann galt. Hach feinen Grunbfage gen mar eine gewiffe Rlugbeit bas Sochfte, tie ibn ein üppiges Leben lieben machte, unb gu= gleich Die Mittel finden lieb, es ju rubren. Sein Betragen gefiel Siella'n feineemega, und am wenigften feine Art mit Frauen gu fchergen, ja es bedurfte feinerfeits nur einer forigefesten Bewerbung beiibr, um ihr burchaus jum Abichen ju merben, allein er batte gleich beim erften Berfuche gemertt, mas er bamit ausrichte, unb blieb baber gegen fie in einer gleichgultigen, ges falligen gaune, und fo ertrug fle feine Gefell: icaft um fo leichter, ba fle ibr ben Bortheil verschaffte, freier in ihrer fonft fo bufteren Itm: gebung aufathmen gu tonnen. Ach man weiß

tida e

15 580

(Yearle

Pen i

Litz im

ine

100

186

100

die c

Mit

1kg

iki

hir

1,12

10

植刻

月七

×

1

á

nicht, was ein armes Daboben oft gu leiben bat burch ble geringe Beweglichteit, bie unfre Sitte ben Frauen gestattet, und welch ein wich= tiges, belebenbes, wohlthatiges Ereignis oft ein blotes Musgehn ift, bas von bem guten Billen An= berer, ober vom Bufall, abhangt, mabrenb bas fehrlüchtige Gemuth im engen Rerter verfcmach= itt, ju bem grabe bem bauelichften Ginne bas haus enblich merben tann! Bei biefem Bes tragen bes Gebeimrathe mußte es ibr um fo unerwarteter fenn, ale biefer mit einmal ibr feine Liebe erflarte, und bie Abficht eröffnete, bat er fie beirathen motte, woan er fcon bie Gin= willigung ibres Dheime und Bormunde erbalten babe. Sie erfdrat beftig, und rathlos und bulfs lot fab fie einem Rampfe fich ausgefest , ben fie mit ibrer bringenbften Beigerung , wie fle wohl muste, nur fcmach beftebn tonnte. 218 fle gu= aft magte, biefe beftimmt aufzufprechen, brach ber Dheim in fo fürchterlichen Born aus, bab es foien als wurbe er ben Bormurien und Comis bungen, bie er gegen fie queffiet , noch Difbanb= lungen bingufugen, und per Gebeimrath felber fic ibrer annehmen, und fie befdugen mubte. In taufend Ebranen brachte fie bie Hachte fchlaf= lot ju, und rang in ber tiefften Bergweiflung, bie fle am Sage taum in leifen Seufgern ausftoben burfte. Der Bebeimraib bemubte fich fie gu troften, und inbem er fich ibr ju nabern fuchte, verfconte er fie flug mit aller Bartlichfeit, bie ibr fimber mar, und bie fie batte erinnern tonnen, welchem Berbaltniffe mit ibm fle entgegen febe; feine gleichgultige Ralte machte ibn ertraglich. und, indem er auf biefes vertraute, gab er bie Boffnung nicht auf, noch enblich auch Stelle's Boblwollen zu erlangen. Inbeffen ba fich alles in bie Lange fcbien gieben gu wollen, fo machte er eine Reife nach Berlin, und überließ bem Dfeim allein bie Sorge, bas ungludliche Schlachtopfer an bie Schwelle bes Berberbens zu brangen, unb er mußte mobl, welche bringenbe Grunbe tiefer batte, mehr ale einer ju munfden, bag biefe beis rath ju Stande fame. Seit Arnolds Abreife waren funf Monate verfloffen, und auch ber lebte Bunten von Soffnung auf feine Biebertehr erlo: fchen, auch wehrte fich Stella gegen bas, mas man mit ibr vorhatte, nicht betfalb, weil fie noch auf Arnold hoffre, benn fie batte ihm langft un: ter taufenb Qualen entfagt, fonbern um fein Unbenten, und bas Unbenfen beffen, mas in ibr . vorgegangen war, und fo fcon und licht vor ihrer Seele fland, fur ihr eigenes Bemußifenn nicht gu fcmaben und gu verlieren. Allein ber graufame Menfc, ber Baterftelle bei ibr vertrat, verzweifelte feinen Mugenblid, fie gu bem gurud: guführen, mas er ihre Bflicht nannte, und manbte alle Mittel an, bie ibm gu Gebote ftanben. Gine fortgefeste Rette von Leiben jog er burch jeben Mugenblid ibres geangfteten Lebens, und mußte mit fo teuflifder Wefdidlichfeit Drohungen, Bits ten, Gewalt, Banten und Weinen gu bem Ginen 3med angumenben, baß enblich Stella, betaubt, ermattet, von Qualen aller Urt gerriffen, frant und elenb, in ber Rudfebr bes Bebeimrathe eine Mrt Erlofung erbliden mubte, und bie traurige Enticoliegung faste, ibr verlorenes Leben in ber freubelofen Mufte einer gleichgultigen Che forts gufchleppen, In Rurgem warb fle bes Webeims

rathe Bemablin. So baben wir oft bie finnvoll= ften, gefühlreichften und verftanbigften Diabden, bie gang Unberes von fich erwarten ließen, unb in früheren Tagen Abnungen mabrhafter Lie: be und Beiligfeit offenbarten, mit unbegreiflichem Babnfinn, ber bie Beftalt ebler Bernunftigfeit führt, fich in ben bunfeln Abgrund einer Che . fürgen febn, beren Diebrigfeit fie batte emporen muffen, wenn nicht iener Wahnfinn ibre gange Ratur beberricht, und aus bem Bauberichlafe erft bann loggelaffen batte, wenn bie Rudfehr un= möglich geworben ift. Und mahrhafrig! Un= funde und Unerfahrenheit allein erzeugen jenen Bahnfinn, ber meber ber Ginficht, noch ber lleberrebung Unberer weicht, fonbern nur bem aufbringlichen, nie weichenben und bas innerfte berg burchbobrenben Beifpiel alterer Schweftern, bie ihr geworfenes loos mit unverflegbaren Thranen beweinen, bie Alter, Gitelfeit ober Mus= idweifung bas gartere Wefühl getobtet, und bas Bemußtfenn mit felbfigefponnenen Lugen ums fridt baben. - - Siella tam nach Berlin, in bie berrliche Ronigeftabt, bie burch eine freunb= lide Bufammenftimmung bes Gingelnen gum Bangen einen eigenibumlichen Reig befist, ber fle murbig macht, auch mit benjenigen Saupt= fabten, benen fie im Gingelnen an Reichthum, Grobe und Bracht nachftebn muß, bennoch im Bangen ju metteifern. Das große, gebilbete leben in ben pornehmen Gefellichaften, bas leb= bafte Ineinanbermirten aller Stanbe, ber all= gemein verbreitete Ginn fur Runft , welches Berlin vor anbern Stabten auszeichnet, wedte nach und nach bei feiner flete mieberholten Wira

fung Stella's Bemuth aus ber Betaubung, in inata i welche es bie bemutbige Wenbung ihres Soid: an Bei fals verfentt batte, und es mar balb fichibar, bit di baß fie mit großen Unforberungen an bie Belt in it inst und mit beller Lebensfrifche geboren mar. Man & Meigung bes Gebeimrathe brachte fie balb in bie porzuglichften Befannticaften, bie ihrem Stanbe und Bermogen angemeffen maren, unb unmert: Hite Sall lich fab fie fich in bas großte Gewirr bineinges gogen, ohne es gewollt ju baben, und mar ge: notbigt, bie mancherlei Gefte, bie man ibr gu Chren veranlaßt batte, auf eine glangenbe Beife gu erwiedern. Die Befcaftigungen, bie ein aus: gebreiteter Befellicaftefreis auferlegt, find ju reigend und gu nabe auforinglich, ale bas große Reiben anberer ftillerer Borftellungen baneben beftebn tonnten, und fo pflegt bas garte Gefühl, bem es Beburfnis ift mit inniger Geele in tiefe Unbacht und Befinnung binabgutauchen, bei ben fdmadern Weltmeniden, bie mebr fortgeriffen werben, als felber mittbatig bas leben fortbilben, aus Mangel an Sammlung bald gu erfterben, bis etwa ein beftiger Ungludetag ihm ein neues, bann fomergliches Dafenn verleiben will. Die: fem Loofe mußte auch Stella gewiffermaßen er: liegen um fo mebr, ba jebe Schmerglichfelt im Bemuth eine leere Grmattung gurudlagt, aus ber balb ein neues frifches Berlangen nach ben Dingen ber Welt aufjuffeigen rflegt. 3bre Soon: beit jog bie ausgezeichneiften Danner gu ibr bin, und bie Befellicaft, bie fich bei ibr gu verfam: meln anfing, geborte balb burch bie Musmabl ber Berfonen, und ben gefdmadoullen Aufwand, mit ber fie bewirthet murben, au ben angenehms - were all the real parties; and several the file of the

to fele

bitit

Intala f

th: 1

性粉色

in si

tuni

là mi

hi ei

July J

RES

in the

七號

the H

16

baci

to the

bab

it 5

lbe

int :

tin

N.

h

ien und glangenbften ber Sauptftabt. Stella jatte faum eine Beile unter biefen neuen Bes jenftanben gelebt, als ihre Mufmertfamteit fcon tat Babre faft überall erforfct, und ibr rich= tiger Berftanb mit fcarffinnigem Urtheil jebes nach feinem Berthe ju fchagen gelernt batte, und fo ubte fie in Rurgem ein Talent, bas fraber in eben folder Bolltommenbeit an ben fleins ften Begenftanben fich verloren batte, in bem größten Dafftabe, inbem fle unbemertt bas gange Bebiet ber Befelligfeit beberrichte, als wenn fie in ber größten Schule ber Belt mare erzogen worben, und mit milber Sanb ibrer gangen Um: gebung bie woblgefälligfte Beftalt gab. Der Bebeimrath, erfreut uber ibre unvermutbete Sinnesmenbung, und nun erft ftolg auf ben Bes fin einer in ber Befellicaft fo bewunderten Brau, und felber gludlich im fowelgeriften Ges nuffe aller Lebenefreuben, ließ ihr in feber Urt alle Freiheit, und begnugte fich mit ben Rechten, bie er auf ibr Bermogen erlangt batte, ja feine Unbefummertheit ging fo weit, baß er nicht felten ibr felber fergend ju fagen pflegte, wenn Leute ihret Stanbes gludlich in ber Gbe fenn wollen, miffe ber Dann fein Liebden baben unb bie Brau ibren Liebhaber, und er feinerfeits ichien auch nach biefem Grundfate icon eingerichtet. So verging ber Binter unter allen möglichen Buftbarteiten, und es blieb Siella'n feine Seit, fich aus bem raiden Taumel unter bie trauris gen Beftalten ibres Innern ju verfenten. ber Sommer wieber erichien, und man, um bie foone Jahregelt auf bem Lanbe gu genießen, be Stadt gu verlaffen begann, veranberte fic 21 effect, in pr 120. Cie, cit, th R At 10

auch Stella's Lebensweise. Der Beheimrath bes a mi ber fuchte bie Baber, wohin fie mitzugehn wenig BELLEVIE THE Luft bezeigt batte, und er fcbien febr bamit gufries TE 25 34 ben, baß fie ihn allein abreifen ließ, unb für bie lick pie Beit feines Ausbleibens ein gefchmadvoll einges Misa richtetes ganbhaus im Thiergarten begieben Paris in wollte, wo fie von ibren gablreichen Befannten til in haufigen Befuchtzu erwarten hatte. Die beitre, e Mar warme Sommerluft erweichte wieber ibr Gerg, n il is und lentte ibren Ginn von bem falten Unichaun The Se fceinfamer Bilbung auf bie liebevollen Wegen: flanbe ber Ratur, Die bas Denfdliche im Dien: fden mit ber treuften Freundichaft anfpricht, und burch ibre milbe Unrebe ben beftigen Schmers befanftigt, bie ungeflume Freude in baurenbe Lieblichfeit vermanbelt, und aus ber tobten Gleich: gultigfeit felbft innige Theilnabme gu erheben Mit Thranen ber Wehmuth empfing meiß. Stella bas miebertebrenbe Gefühl, unb gab ben gereiften Berftanb, bie burchbringenbe Ginfict willig ben erwachenben Emrfinbungen bin, bie in ben glangenben, fruben Dtorgenfdimmern, und in ben lauen, binbammernben Abenbluften burch ibre Bruft ftreiften , und bie Unfchulb ibrer Jugend beraufriefen. 3mar batte fie oft ibr Innes res gu betrachten gefucht, und lacheln muffen über ben finbifchen Wabn . mit bem fie ein erftes Greigniß lebhaft ergriffen, und ihre gange Bus funft auf biefe vorübergebenbe Gricheinung, bie wie ein heller Tag awifden bunfeln Sturmnad: ten einzeln bageftanben, bezogen batte: aber es geidab, baß fich unvermerft jebesmal Thras nen in biefes Lacheln brangten, welche alle Schmerzen, bie fie über ben erlittenen Berluft

- 16 14

ni e

ich!

le id

DE, DI

in in

Min

liable

gang.

7813

bei

ta i

m

Pain

bi

制造

the

to.

h

th

1h

le

'n

empfunben, auch bann rechtfertigten, wenn er blote Ginbilbung gemefen war, und bie verfian= bige Eröftung jum Schweigen brachten. Sab' ich bech foldes gebacht, fagte fie, foldes gefühlt, und baburch ift es in mir wirflich gemefen ; o wenn bie Belt fo Großes nicht geben tann, unb nie geben will, warum lagt benn bie Platur fo graufame Berlangen entfteben, bie fie nicht befriedigen will, warum fcharft fie bie Augen für eine bobere Welt, in ber fich nichte ergreifen litt! - Bei folden Empfindungen, Die fie einfam in fich verfcbließen mußte, fublte fie nur tefto befriger bas Berlangen nach einem Wefen, bem fie mit rudhaltlofem Bertrauen fich bin= geben tonnte, und beffen Dafenn ihr bas traurige Bewußtfenn vertilgte, fich inmitten aller Dien= iden verlaffen und allein ju fühlen, ein Ber= langen, bem bas Befchid, um fie befto milbern Sturmen entgegen gu führen, nicht burch eine milbe Freundin, Die fle vergebens fuchte, mollte Bemabrung gonnen. Unter ben vielen Leuten, tie fich in ihrem Saufe eingefunben batten, tonnte es nicht an Diannern feblen, Die fich im Bertrauen auf fonfliges gutes Glud um bie Gunft ber fonen grau bewarben, beren ebliches Berhalts nis jedem Berfuche ben beften Grfolg ju ver= frechen fdien, allein Stella batte Diemanbem unter ihnen einige Deigung jugemenbet, fons bern war ftanbhaft jebem Berbaltniffe ausge= wichen, bas mit verführerifcher Bodung ibr ents gegen fommen wollte, fle blieb eben fo mabrhaft gegen bie anbern als gegen ihren Bemabl, ben fle swar mit Achtung behandelte, aber gu lieben fuf feine Weife ben Schein annahm, und mans der leibenfdaftliche Auftritt war an ihrer taltet porübergegangen. Mabrhaftigfeit unwirtfam ant Bas ibr aber bevorftanb, tonnte fie nicht abnen und fein Muge vorausfeben, ber Bufall führte mi. es unvermeiblich berbei. Ginemale febrie fie Hivon einem Bange in bie Stabt nach bem Thier: 1 garten gurud und ging gang allein von bem 151 Schloffe ber gegen bas Thor. Diefer Beg, viels 1,20 leicht einer ber iconften in ber Welt, bat einen und -gemabrt burchaus eigenthumlichen Reis. einen fo freudigen Unblid, wie ber eines geluns genen Runftwertes. Die iconften Blage, burch Bruden an einander gereibt, gebn in bie breite, mit vielen Baumreiben gefchmudte, in ber Mitte jum Luftwanbeln geebnete Strafe uber, bie groß und frei ju bem prachtigen Thore führt, außerhalb beffen fogleich ber Thiergars ten anfängt. Und bie verfchiebenen Gebaube in fo verfchiebener Abficht und Beit erbaut, find in einer munbervollen Uebereinftimmung. baß jebes ben Ginbrud' bes Bangen erhobt, als batte eine tunftreiche Sant es abfichtlich fo angeorbnet. Es ift aber in bem Gangen eine bolbe Unentichiebenbeit, bas man nicht fagen tann, ob es mehr einem Befellichaftsfaal ober einer Gartenanlage gu vergleichen feu, und mehr bie vertrauliche Umichloffenheit bes einen, ober bie freie Ausbehnung ber anbern barftelle; offens bar ift ein wetteifernbes Gervorringen gruner Baume und ebler Bebaube, und wenn biefer Bes genfat in ber Mitte bes Beges milber bervortritt, fo ift er bagegen an beiben Enben mit bem großs ten Betteifer gefteigert, einerfeits bas ehrmurs bige, tonigliche Schloß, welches forage bie gange

th

1

έŝ

the

Babn aufnimmt, aber babei auch ber fcongeftellte luftgarten mit ben boben ichlanten Bappeln, und auf ber anbern Seite ber weitragenbe Balb bes Biergartens, aber auch bas gewaltige Saulens tor, bas über bie anbern Debaube binaus mit Hm Schloffe fich in gleicher Gobe gu begrußen feint. Die Sonne mar fcon binter bas Thor gwiden; unbicien nur zwifden ben Saulen luch mit golbenen Strablen auf bie fernen Gen= . in bes Schloffes, mabrent ber Simmel meithin mit rother Gluth erfullt mar. Stella ging eben n bem Opernhaufe in filler Wonne jugenblicher Edume langfam vorüber, als ploplich ein Be= ferei fie auffdredte, und fie ein Pferb erblidte, bit fich losgeriffen hatte, und wilb nach ber Brude lief, burch ble von bort tommenben Leute gefcheucht aber feine Richtung veranberte, und grad auf fie letfürste. In einem Mugenblide mare es um fie Ridebn gewesen: Da warf fich tubn ein junger Rann vor fle bin, ergriff mit ftarter Sanb bas Bferd, bas ibn nur wenige Schritte mit fortriß, im Bugel, und tehrte bann, ale viele Leute fos gleich bas Thier banbigten, im leichten Sprunge prid, um Stella'n, bie vor Schreden nieberfin= hn wollte, ju unterflusen. Sie erholte fich balb al ber Betaubung, in welche bie fcnelle Gefahr k gefturgt hatte, und nahm bas Erbieten bes ď ingen Mannes, ber befcheiben auf bie feinfte Beife fich ju ihrem Begleiter antrug, mit bem lebhafteften Dant an. Sie gingen eine Beile fill neben einander, boch mertte er balb, baß fie ř 106 fdmach war, und ihr bei jebem Schritte bie Ruice einfanten, unb ba fie burchaus weiter 够 gehn und feinen Bagen wollte, fo bat er fie,

A finer Min mant, and ba fil

¥

3

3

\*

b

3

á

15

wenigstens feinen Arm angunehmen, unb fic ûlá. auf ibn ju flugen. Sie außerte, er muffe wohl 122 34 fremb fenn in Berlin, und er bejabte es. 36 1 6 bin ein Frangofe, fagte er, und beibe Chevalier I kind Campan ; mit meiner Familie bin ich fruh que-1412 gewandert, und habe icon lange vergebene auf 1 kmg bie Rudtebr in mein Baterland gehofft; boch Mul lieb' ich Deutschland, und vorzuglich bie beutsche 地上 Sprache, bie ich nur, wie Gie boren, trop uns bi ti fäglicher Uebung' nie recht aussprechen lerne. Mai Stella fragte theilnehmenb nach feinen bieberigen 41 Schidfalen, und er ergablte offenbergig, wie ce ibm 244 bis gu feiner Untunft in Berlin an fleinen beutichen 113 Sofen ergangen war, und bie mannigfache Hoth, ten mit ber er hatte fampfen muffen, eine Schilbes tián rung, bie fie nicht obne Rührung anboren fonnte. th Ingwifden maren fle bis gu bem Blage gelangt, m. wo unter ben Linben ben Sag über Blumen jum àź Bertauf ausgeftellt zu fenn pflegen, bie eben jest Ein angftliches Bes meggeraumt murben. fübl brangte fich bei biefem Unblid in Stella's Bufen, und ihre Blide fdwebten forgfam auf ben icheibenben Blumen; feltfame Berwirrung umfing ibre Sinne, es mar, als ob eine alte Befanntichaft aus fruben Eraumen fie ums fcwebte, und rief ibr webmuthige Thranen in bie Augen. Campan, ber ihre Bewegung fogleich bemertte, beftete feine Blide feft auf bie ihrigen, und fragte freundlich, mas ihr fen? - Gie aber nahm fich gufammen, lachelte ibn an, und vers ficherte, fie befinde fich wohl; ale er aber wieber: holt in fie brang und fich fo theilnehmend bes Beigte, geftanb fle ihm, mas-fle in bem Mugens blide gerührt habe, boch fen es eine von ben uns 1 4, 40, 10 457 ) and 4"

ta

ığ

begreiflichen Birtungen entfernter Befühle, (bie bunfel in ber Seele liegen, und fen fcon gang vorüber. - Die fonberbar, begann bierauf Campan, baf auch ich eben jest eine folche buna tele Birfung in mir verfpurt habe, und in einer folden Berwirrung bes Hadbentens barüber bin, bie es mir noch unbegreiflicher macht; wie fo und mober, tann ich 3bnen nicht fagen, aber bas ift gewiß, bas mein ganges Leben feit jenem augenblid, ba ich Sie in Wefahr fab, eine an= he Richtung nimmt, und ber Bufall, ber fur Sie nur folimme Bebeutung haben fann, für mid ein Glud wirb. Schon feit langer Beit bringen meine Bermanbten in mich, ich foll nach Rubland gebn, und bort in Rriegebienften mich meinem Range gemaß aufzuschwingen fuchen, lange gwar hab' ich ibnen wiberfprochen, weil has barbarifde Bolt wie bas Land mir gumiber ift, aber enblich mube ber tagliden Dahnungen und unwillig über mein freuvelofes Dafenn, ent= folus ich mich, wenigftens ben Dleinigen mit tem leben, bas fur mich mit jebem Tage gleich= gultiger murbe, eine Brenbe gu machen, unb eben mar ich auf bem Wege, Diefen meinen Enifolus meinem Dbeim angufunbigen, und baburd fur mich bei meinen Grundfagen unwis berruflich gu maden, ale eben bae Glud mich Ihnen ju belfen berief, und burch bie wunber= barfle Berfettung ber Befühle, bie gu ergrunben vergeblich ift, finde ich mich jest von meinem Ents foluffe wie von meinem Wege abgeleitet, unb wie burch eine Gingebung entschieben, nicht nach : Rubland ju geben, und ich werbe wieber innens. Ø1 21

į

1

\*

0

15

8

lich leicht und frob! Und warum follte ich nicht, feste er gerührt bingu, an eine Ginges bung bes himmels glauben, ba fie mir burch einen fichtbaren Engel gebracht murbe. - Er fprach biefe Worte mit fo innigem; unfdulbigem Tone, und brudte ibr babei mit fo berglichem Dante bie Banb, bag Stella nicht uber fich ver= mochte, biefem Bertrauen auszuweichen, funbern aus vollem Bergen ibre Freude barüber außerte, baß fie bie unabfichtliche Beranlaffung gum Bis berruf feines unfreudigen Entichluffes fen, unb ibm Belegenbeit gegeben babe, bie innere Stimme feines eigenften Wefens au vernehmen. Das Befprach murbe nun immer freundlicher; Stella ergablie unbefangen, welche Lebensart fie fubre, und lub ibn verbindlich ein, fie in ibrer Sommer: wohnung oft ju befuchen, ba fie einmal auf fo gute Art fich fennen gelernt batten. Er nahm es mit Freuben an, und mußte gur Grwieberung ibrer Dantbarfeit bas Schifflicfte mit folder Feinheit und Unmuth ju fagen , bag Stella gang bavon eingenommen murbe. Bie es ber em: porenbfte Unblid ift fur ben reinen Sinn, einen jungen Frangofen auf ber Sobe ju febn. gu welcher bie Lafterbaftigfeit feines Bolte binauf= gebildet morben, fo ift bagegen, wir fonnen es mit Recht fagen, fein liebenemurbigeres Wefcopf gu finden, ale ein junger Frangofe von un= fouldigem Gemuth und feinen Sitten, wie be=. fonbere bie frubere Beit une manden mitten im Gewirr ber ichlechten gezeigt bat; es ift fcon, wie Chre und Abel eines alten Defclechts moblibatig fcon in frubefter Rinbbeit jebe uns eble Begierbe in bem Begriff bes Ungiemlichen

a see Capyle

1

tte

1811

lin.

igg.

ligi.

bh

計

tti

141

th

78

unierbruden , bas Befallige unb Gulfreiche ausbem men denfreundlichften Sinn fcmell und feu= rig in febem Gifdeinen bervorgaubern fonnen. und indem fie ben ebeln Beift ber Ritterlichfeit bemabren, ber in biefem Bolfe auch in auf ein: ander gefolgten Jahrbunberten ber größten Sit= tenlofigfeit nie ausgeftorben ift, Die garrefte Diilbe ber Bebanblung mit ber gewalrigften Rrafti ber Tapferfeit gu vereinigen miffen." Diefes eble: Blut fliomte in Campane Abern , und mallte jest in ber Bezauberung, bie Stella's ganges: Befen in ihm bervorgebracht batte, freudiger burd bie Abern. Die Welegenbeit mar fo liebs reich gemefen, und batte Beibe einanber gleichfam überliefert, obne swiften fle bie Frembbeit gu ftellen, welche fonft bie Dienfchen, felbft folde, bie vom Beidid jur Freundichaft erleien finb, anfings wie auf entgegengefesten Ufern eines Bluffes, uber ben feber binuber mochte, getrennt! balt. 3br Berbattnis wir gleich fo norbwenbig eifdienen, und fo gefdeut aufnetreten. Ge mar eine unenbliche Sufigfeit in Beiber Bergen, nicht. bas Grfuhl ber Lirbe, aber bas reigoville, jartes Beiübl, baß bier Biebe moglich; und bas Bes muth ber Mitmanbelnben von mabrhaft menfche lichen, geweihten Regungen ergriffen fen. - Mus. biefen Empfindungen wurden fie'in bem San= nengange, ber vom Thoie riefer in bae Webolg fübrt, von einem Schwarm herren und Damen erwedt, bie Stella'n auf ibrem ganbbaufe batten befuchen wollen , und ba fle gebort batten, fle werbe balb aus' ber Stabt gurudtommen, ibr entgegen gegangen maren. Diefe flusten Anen Augenblid über ben jungen Bremben, an beffen Urme Stella fo vertraulich babers fam; als fie aber ergablte, mas ihr begegnet, und welcher Wefahr fie burch feine belbenmus thige Aufopferung entgangen fen, überftromten ibn Alle mit fcmeidelhaften Lobfpruchen unb feinen Dantfagungen. 3bn aber rubrte ber Bei= fall wenig, fonbern regte nur tiefer eine Traus: rigfeit in ibm auf, bie er faum gu verbergen mußte. Stella mar ibm inmitten ber gablreis: chen Befellichaft gleichfam untergegangen, unb ein feftes Band, welches ihn bisher an ihrer Seite in ber Sobe bes reinften Blude erhalten, fcbien fich gu lofen, und ibn in einen weiten Raum von Alltäglichfeit fallen ju laffen. fühlte fcmerglich, baß er fcon von Unfang ber teinen Unfpruch und feine Soffnung gehabt, einen Abendgang, ben Dauth, Freundlichteit, Les benewendung, Luft, Sonne und Wegend fo jaus, berifch im Berein ausgeftattet hatten, über feine naturliche Dauer auszudebnen , und er vers, munichte webmuthig bie Graufamfeit, mit wels der ber Berlauf ber Dinge feine Blumen, bie einzig bem Leben feine Debe nehmen , berab= reift und gertrummert. Bon folden Regungen burdbrungen, fuchte fich Campan ber Befell: fcaft ju entziehen, und ale nun ber gange Schwarm wieber mit Stella umfebrte, und bie vorgerudte Dammerung in bem ichwargen Tannengezweig fich verbichtete, lenfte er beimlich in einen Get= tenweg, und verlor fich traurend in bie buntlen Bebufde, und fein verlegtes Wefubl. Barum tann man nicht, bachte er, immer leben in fold atberifchem Wanbeln, wo bie fußefte Innigfeis uns eine macht-mit ber gangen platur, Die mit

and a Capyle

h.

1

in

hin

塘

äri

hi

1 is

1

an'

E.

Sept.

Staff ....

its.

12

th h

N.

à

2

Grine, Barme und farbigem Simmel uns fomeidelnb umfaßt, und bie gebrangten Befühle heltern, frifden Lebens eintrachtig in ber freien Bruft foielen last, bas in biefer Lieblichfeit felbft Liebe, Freunbichaft, und mas es fonft Schones gibt, nicht mehr als ein Gingelnes ericbeint, unb ohne bestimmte Unterfcheibung boch jebes, in bobern Bobllaut verfloßt, mitempfunben wirb! Und bamit wir lia nicht zweifeln, ob es auch fo Bottliches gebe, muffen wir es mit allen Gin= nen auf Augenblide erleben! Ich ich tann bas lebliche Weib nicht wieberfebn, obne mich gu enticheiben, mas ich ibr in Butunft fenn foll, und mas mar ich ihr benn jest? Dicht Beliebter, nicht Freund, nicht Bruber, und boch mar ich ihr Alles, wie fie mir Alles mar! - Gr febrte nach ber Stabt jurud, ohne noch ju miffen, ob er jemale bie fcone Frau wieberfeben folle, be= ren Befannticaft, ungleich ber gewöhnlichen Beife, ba man im Unfang einer Berbinbung ben Reig einer eröffneten Butunft empfinbet, mit bem erften Schauen auch bas Befte unb Schonfte bem Wefühl fcon bargereicht batte. Stella vermißte ibn querft an ihrer Seite, unb blidte eilend umber, ibre Befiurgung ibn nir= genb ju finden fonnte fie faum verbergen und bie gange Befellichaft nabm Theil baran, man er= fcopfte fich in Muthmagungen über ben Bemeg= grund zu biefer fonberbaren Blucht, und bie meiften forieben fie enblich einer folgen Befcheibenbeit ju, bie fich bem verbienten Lob entrieben wolle ; aber in Stella's bewegtem Innern fliegen ges beime Ahnungen auf, Die ben Sag befchloffen wie fernes Wetterleuchten am Borigont, bas ein

Bemitter brobt, von bent man nur nicht weiß. ob es bie nachfte Dacht icon, ober fpater beraufs tommen wirb. . Es vergingen mebrere Tage, obne baß fie von bem ebeln Bluchtling einige Rundicaft einziehen fonnte, und alle ibre Be= mubungen murben frudtlos gewefen fenn, wenn nicht endlich ber Bufall einen feiner Befannten au ibr geführt batte, ber burch Dennung feiner Strafe und feines Daufes ibrer peinlichen Un= rube ein Enbe machte. Bebbaft fcbrieb fie fo: gleich eine Ginlabung an Campany morin fle ibn mit ben freundlichften Worten bat, ihr nicht langer Die Freude gu entgiebn, ibm ben Dant, melden fie ibm auf fo vielfache Urt ichulbig fen, felber perfonlich und wiederbolt au verfichern. Gr fam noch benfelben Tag, und obgleich ans fange noch fcuditern, und in 3meifel, ob er feiner vollen Empfindung folgen burfe, fab er both balb jebes Bewolf von feiner Secle ver= fcbeucht burch bie neubelebenben Strablen ber aufgebenben Liebessonne. Stella's berg ichien fich in Unichuld ju erneuen, um ohne Grinne= rung bee Schmerges bem neuen Freund angus geboren, ber mit unbefangener Rlarbeit lebbaft feine Dieigung gu ibr auefprach. Bon biefem Abend an befuchte er fie beinabe taglich, mib: mete ibr alle feine Zeit, unb wenn er einen Tag verbindert murbe, ju fommen, mas felien ge= fcab, fo murbe ihnen biefer ein mufter, angft= licher Sag. In ben Gefellichaften, Die fich baus fig bei Stella verfammelten, war er balb bie willfommenfte Erfdeinung, feine Liebenemurbig= feit mar allen eine Freude, und er murbe übers all, wo man Stella gu febn munichte, eben fo

a control Capple

frè

鹼

him

liz

:h

titis

121

l'es

Th

TH

180

(tri

En.

ile.

3

12

130

ŧė.

1

28. KT. 45. He : 24.

febr um feiner felbft willen, als um ihretwillen eingelaben. Stella machte fic bie gartlichfte Bflidt baraus, ibn in ben Stanb gu feten, außers lid fo ju erfdeinen, wie es feiner Beburt unb feiner Erziebung gebührte. Man nahm als eins geftanben an, bas er ibr formlicher Liebhaber fen, und freute fich, bie gute Frau, bie bieber fo fprobe gemefen mar , in bas allgemeine Bes tragen berabgezogen gu febn , mabrent jugleich Biele bas gludliche Berhaltnis, in beffen innes ret Befen boch tein Blid ju bringen vermochte, mit neibifden Mugen betrachteten. Go ift ja bie Belt, und ihre Rachrebe, baß fie nur bann ets was begreift, wenn fie es auf gemeine Art'ers flaren tann, ba boch febes menfchliche Berhalts nif ein unenbliches ift, und meift aus folchen innern Bewegungen beftebt, bie bem bloben Muge ber Dlenge fich auf immer entgiebn, und es barf une nicht munbern, wenn grabe bas Beiliafte burch bas elenbe Befpenft, bas man ben Ruf nennt, für bas Abicheulichfte gilt. Die erfüllten Sage, bie Stella und Campan in biefer Beit bes Blude genoffen, und bie wir une billig enthal= ten gu befchreiben, murben leiber nur gu frub unterbrochen, als ber icheibenbe Sommer fie nos thigte, ben Thiergarten gu verlaffen, und mit bem Berbfte auch ber Bebeimrath wieber in Berlin tintraf. Wehmuthia blidte Stella auf ben fcoa nen Sommer jurud, und als mancherlei Beraths fhaft aus bem angenehmen Sommerhaufe nach ber Stadt gefdidt murbe, bie Bimmer allmablig leer murben, und fie felber ihre fleinen Sachen forgfam einpadte, buntte ibr, als ob mit bemt nun vollig abgeschloffenen Bilbe alles Glud unb

alle Freude von ihr wichen. Sie mar einige Tage por ber Rudfunft bes Bebeimrathe in bie Stabt gezogen, und Campan befuchte fie auch bier nach wie vor, aber ohne bag ibr burch feine Unmefenbeit gleiches Benugen und Rube, wie brauben im Freien, ju Theil geworben maren; unb mabrs lich nur ju fchnell zeigte fich , wie ibr abnenbes Bemuth mit Recht gezweifelt batte, fich bem vo= rigen Blude ju überlaffen, tenn taum war ber Bebeimrath in feinem Saufe gurudaetommen, als Campan ploblich fortblieb, und feine Splte bon fich boren ließ. Stella's Befürzung unb Bermirrung maren unaussprechlich, fle begriff nicht, was in ihm vorgegangen fen, und fcmants te in taufenb qualvollen 3meifeln. Bergebens fanbte bie Berlaffene baufige Boten aus, unb fdrieb bie garilichften und verzweiflungevollften Briefe an ibn, er borte bie erftern mitleibig unb traurig an, trug ihnen bie beften Gruge auf, aber nie gab er ihnen eine meitere Untwort, und legte auch bie Briefe fcmeigenb bei fich nieber. Bleich= wohl fonnte fie an feiner baurenben Buneigung und Liebe nicht zweifeln, benn jebem, ber ibn fab, war es nur allau fichtbar, wie viel er litt, unb wie fchwer er fein Befcbid ertrug. Es tonnte nur fein forgfames Chrgefühl ibm biefe peinvolle Entfernung auferlegt haben, bas nicht ertragen wollte, einen Unbern im Beffge ber Guter gu febn, bie er begehrte, und eben fo menig gegen biefen burch Gingriffe in beffen Rechte feblen, und verbiente Bormurfe, fo burchaus unmahr= fcheinlich fie maren, auch nur ale möglich benten mochte. Burudgezogen aus allen Befellichaften, bie fich nurabefto lebhafter um ihn bemuhten, 79.5

126

Di.

12

th

dia

bei

tt

Ž1

21

žħ.

18

i

101

b

verbrachte er feine Tage in filler Trauer, welche balb bas Beuer feiner Mugen erlofchen unb bie blubenbe garbe feiner Bangen erbleichen machte. Rad einiger Zeit murbe er frant, und bie Mergte, bie alle ihre Bemubungen vergeblich fanben, er= farten feinen Buftanb für bebentlich. Als Stel= la bavon Radricht erhielt, vermochte fie nicht langer bie beftige Gebnfucht λu ertragen; begleitet von einer Bertrauten eilte fie eines Abenbe ju ihm bin, und flurgte mit angft= lider Bewegung auf fein Bette nieber. Er aber, obwohl febr matt, raffte fich auf, und nabm fie auber fich bor Freude in feine Arme, inbem er mit ben fanfteften Borten und gartlichften Lieb= tofungen fle ju beruhigen fuchte. Beinenb in ber Freude bes Bieberfebns fagte fie enblich fomerglich biefe Borte: Wein! ich babe es nun erfahren, ich tann nicht obne bich leben, mein Breund, mein Beliebter! Und wie haft bu es über bid vermocht, mich zu verlaffen, mich, bie bich über Miles liebt, und von ber bu nur forbern fannft, mas fie thun foll, um bir gang gu gefal= len, um bich ju behalten. Brich biefes Schweis gen, bae einen gebeimen Schmers verrath, unb mid fo unenblich gequalt bat, und fage mir frei, was bich verlett und betrübt? Ift es mein Be= mabl, beffen Unmefenheit bir unerträglich ift? D fo erfenne bod. wie nur in jugenblicher Betho: rung ich feine grau merben fonnte, tomm unb fieb, wie fein ganges Betragen ununterbrochen Beigt, bas er tein Recht auf mich ju haben glaubt, und mir nie beftreiten tann, was mabrhafte Un= ettennung einmal jugeftanben bat. Und batteft bit nur fruber gefprochen, mein Geliebter, bas

verhabte Banb mare icon aufgeloft, unb ich auch por ben Mugen ber Welt und bem Scheine nach fo frei und unabbangig, wie ich es in Bahrheit für mich icon lange bin. Der bat mich viels leicht, mas ich boch nimmer glauben mag, jugleich bein Berg verlaffen ? 3ft beinen geliebten Augen in mir vielleicht ein gleden fichtbar geworden, ber beinen reinen Ginn gefranft und von mir abges wendet bat? Much bann fag' es frei, mein Beliebs ter ; und wenn es moglich ift, bag man beilig unb rein werben tann, fo follft bu mas bie Rraft ber Liebe vermag erfabren, und verfdwinden febn, mas bir misfallt, und mas boch nur ein Meugeres, ein Bufalliges feun tann, benn mein mabres Ins nere liebft bu, bas weiß ich, und mußt es lieben, wie es bich liebt! - Die bervorfturgenben Thra: nen binberten fie meiter ju reben, unbuberftroms ten feine Sande, bie er liebtofent auf ihre Bane gen gebrudt hatte; nach einer Beile, ba er fich mubfam gefaßt hatte, antwortete er Folgenbes, inbem er fie feft an fein Berg brudte : Wenn bu. meine Theure, in bir fubleft, bag bu nicht ohne mich leben fannft, fo fiebft bu bavon, bas ich ohne bich nicht leben tann, ben Beweis vor Mugen in meiner Rrantheit, und batteft ibn, wenn nicht bies bein Bieberfebn und beine Berficherung mir bas Leben wiebergabe, burch meinen Sob bemabrt gefunden in Rurgem, benn ich burfte ibn nicht ents fernt mehr glauben. Jest aber, geliebte Stella, ba ich bich alfo wieberfebe, und bich fo reben bore, wie mein Berg nicht magen wollte gu hoffen, lebe ich auf, und will beiner Liebe und beinem Blude leben. 3a, lofe biefes unfelige Band, und gebore por Bott und Denfchen mir, bem es einziges

電点

Mi

Vitte

is.

TH.

Indi

411

ED

1 trie

165

in

1

An.

His

ki

th

81

Þį.

125

H.

bi

11

20

ibi

1

b

4

2

ŧ

D W M

Tradten, einziger Beruf fenn wirb, in beinen Bunfden meine Freude au finben, beine Lieblichs feit ju marten und ju pflegen. 21ch! nicht bier, nicht jest, bachte ich bie berrliche Battin gu finden, bie mein graufames Baterland mir nicht gewähren wollte. - Blun madte er fich Bormurie, bat er einen Hugenblid an Stella ges smeifelt, und ibr nicht gleich jebe Rraft ber Liebe und Wahrbeit gugetraut babe, er bat fie auf bie rubrenofte Be fe um Bergeibung, und fie mußte alle ichmeidelnbe Eröftungen anwenben, um ibn ju bezubigen. Spat erft, ba bie finfenbe Macht es gebot, trennten fich bie Liebenben, nachbem fie nod Bieles beiproden und verabrebet, in ber Bes wißbeit, fich am anbern Tage wiebergufebn, unb in ber begludenben Soffnung, nach furger Beit einanber gang angugeboren. Ge bedurfte nur weniger Sage, fo verließ Campan bas Bette, unb balb auch bas baus, in jugenblicher Rraft, unb ber Beift in voriger Lebbaftigfeit, feine Bangen rotbeten fich wieber, bie Glieber bewegten fich wieber. Doch befuchte er Stella's Saus nicht, und wollte auch von ibr, aus garter Beforgnis für ibren Ruf, nicht ferner belucht fenn. Er fab fie nur am britten Drt, und Beibe waren um fo leich= ter über biefen noch maltenben 3mang getroftet, als ichnell ber gludliche Beitpunft, ber fie auf immer vereinigen follte au naben fcbien. Denn Stella, gefrafrigt burch bas ftarte Befubl ber gludlichen Liebe, batte mit befonnener Rlugheit und Thatigfeit in Rurgem alles eingeleitet, um bon bem Bebeimrath in ber Stille gefchieben gu werben, an beffen Ginwilligung fie um fo weniger imtifeln tonnte, ba fie ibm über bie Galfte ibres Bermogene abgutreten gefonnen war. Unerwar: tet aber feste ibr tiefer, als er ibr Borbaben er: fubr, bie größten Sinberniffe entgegen, um fle auf alle Beife burch Bitten und Drobungen bavon abzulenten ; wenigftens hoffte er fie burch feinen Biberftanb babin ju bringen, bag fie ibm bas gange Bermogen gurudließ, wovon er nichts vers lieren wollte, vielmebr fab er alles, mas fie be: halten wollte, fur einen Raub an, ber an ibm verübt werbe. Diemanbem mar bieniebrige Bes finnung, bie feinem Berfabren jum Grunde lag, verborgen, ale nur Stella'n felbft, bie er mit ben fünftlichften Schmeichelreben taufchte, ale fen er nur einzig auf ibr Beftes bebacht. Beboch mur: ben an ihrem feften Entichluß, ben Liebe erzeugt und Liebe geforbert batte, alle feine Bemubungen gefdeitert, und ba bie Wefene zu beftimmt für fie fprachen, ber Spruch jur Scheibung erlaffen wor: ben fenn, wenn nicht ein ibm gunftiges Greignis eingetroffen mare, bas bie lebhaft Soffenbe, unb foon mit feligen Bliden an ber Bufunft ban: genbe, bergeftalt gerichmetterte, baß ber gelahm: ten Geele alle Thatigfeit erfterben, jebe Beife bes lebens ibr foredlich werben mußte, weil ihr bas leben foredlich mar, und jebes Glud einer Menberung in fürchterlicher Gleichgultigfeit ver= loren ging. 3mei Sage binburch batte fle ibren Freund nicht gefebn, und ermachte jest am britten Dtorgen mit ber freudigen Gewißbeit, ibn Abenbe in einer Gefellicaft zu finben, zu welcher fle Beibe eingelaben waren, ja fie boffte ibn vielleicht icon Bormittage gu feben, ba bei fo fconem Wetter bie fcone Welt in ben Wintermittage= ftunbengfich unter ben Linben gujergeben pflegte.

the ibal win tub ani he I b 1 dig: MI: EE 数日 21 128: åı: 3,00 ta: il tat ¥å b 解 原 四 班 班 班 班 班 班 班 á

١

į

Sie war eben aufgestanben, als man ibr einen. Brief übergab. in bessen Aufschrift sie fogleich Campans gand erkannte; sie erbrach bastig bas Siegel mit flodenbem Derben und vorbebeutenber

Ahnung, und las Folgenbes :.

Dioge mir ber gutige Gott feinen Beiftanb. berleiben, bamit ich biefe Beilen gu Enbe fchreis ben tonne! Bernimm, geliebte Stella , bu, bie ich lieben muß, fo lange mir Lebensathem bleibt, vernimm bas entfesliche Befchid, bas beinen Freund getroffen bat! Marie Abelaibe, meine Berlobte, bie ich lange ale tobt beweint babe, fle lebt! Gine munberbare gugung bat fie bem Beil ber Guillotine, bas ibre Eltern und Brus ber babin raffte, und auch icon ihrem Raden brobte, entgogen. Sie ruft mich jest, ihren Berlobten, und forbert mich von mir wieber, ich bab' ibr Mules ju erfegen, ben Bater und bas Baterland, bie Wefdwifter und bie Freunde, ich bin bas Gingige, mas ibr auf biefer Belt übrig ift. Wenn bu biefe Beilen liefeft, bin ich fcon auf bem Begenach Franfreid, Stella! bie Liebe, bie ichfo beiß ju bir getragen, ift nur eine Fortfepung lener Liebe, bie nur ber Sob lofen tonnte; aber meine frubere Beliebte lebt! Stella, fie lebt! Wirft bu mir verzeiben? Birb nicht bein Bluch mid verfolgen jugleich mit beinem Schmerge? 36 follte gludlich fenn, und ich bin elenb: bu baft mich vom Tobe gerettet, und ich gebe! Mein Berg gerreift! Dein Unbenten tann ich niemals laffen, aus ben Armen ber liebenben Battin wird es mich auffdreden, und mich nies; bermerfen in ben Staub. Thranen und Rlagent netten ber Inhalt meines Bebens fenn, bat nicht. lange mehr bauern moge! Lange bab' ich unter Qualen ber Bergweiffung ben unentidiebnen Rampf gefampft - er ift entichieben, ich muß gebn! D bich ju verlaffen, bich geliebtes Beib! mich überfallen eisfalte Echauber! Rechne fle mir nicht an, bie oben 3ammertage, ich theile fie mit bir, und werbe balb auch Bene fie theis len maden, von ber alle Morgen und alle Abend bein liebes Bild mich wird trennen wollen. Beb wohl! leb wohl! Wein Blut modt' ich gern verftromen, um nur Ginen Mugenblid bei Freube in bein Leben gießen gu tonnen. 3ch burfte bich nicht feben, um Abicbied von bir ju nebmen, bein Unblid mare mir mehr ale gebniaches Sters ben gemefen. Dich Babnfinniger flebe noch gu bir, baß bu nicht vergeffen mogeft, wie febr ich bich geliebt! 3a, miffe, ide bin bir emig ergeben, fann nimmer von bir loffen, werbe ewig flagen muffen, bag im Bergen von Deutschland bie Blume meines Bergens fo berrlich blubt, unb meinem Beben, ach! reibluben muß. Beb mobl, Stella! Bum lesten Dtal umarm' ich bich! In jenem Bericht fortere mich, fag' ich fen bein, und ich merbe bich vicht verlaugnen. Best vers laffe ich bich , und fturge toumelnb in ben 216: grund meines bunteln Befdide.

Campan.

Bas bie Berzweiffung feb, man glaubi es vobl allgemein zu miffen, aber nur wer fie ersabren bat weiß es, und vergist ien nie; bennivie viele Bechfel auch Beir und Geschied bem deben berbeisübren, und wie viel Gottliches und Beisheit und Anbacht barbieten mögen:

**通过** 

inte ife

trick

Yhn

àb;

166

翻

tin Lim

Tin.

RE

titi tuo

li i

1

1

11

äd

10

1

to

19

\$

bat berg, bas einmal bon jenen Schreden ers griffen worben, wirb in biefem Leben nie wieber gebeilt, Gin Buntt meniaftene bleibt auf emig barin erftorben, und in unfruchtbarer Debe ein emiges Anbenten ber erlittenen Qual, ein Uns benten, bas awar umfoloffen merben fann von reiden Bebenegefilben, aber nie felber mebr gum gebeiblichen Boben burch fle wirb, fonbern ewig . nur Tobesiruchte tragt er bem Leben. wollen nicht verfuden, bas Leiben ber unglud= liden grau ju befdreiben; fle felber fcmieg verfcloffen ftill, nur Thranen verriethen ibren Sammer unbfeine wohlthatige Rrantbeit fchaffte ibe Erleichterung, unwillig marf ber Rorper ben Schmerg, ber auch ibn erbringen wollte, flets auf bas Gemuth jurud , und nabm nur fpåt und langfam baran Theil, ale burdmachte, von Qual erfullte Blachte, vernachlaffigte Dabs rang, und Dtangel an freier guft ibn enblich bennoch erliegen machten. Diemanb pflegte fle mit freundlicher Sorgfalt, niemand erbob mit noftreicher Soffnung ibr fintenbes Leben, nur Duff und wenige Bucher, bie fie jest verftebn leinte, fdienen auf Augenblide fle bem Grame in entgiebn, weldem fie both unvermertt fie immer wieber übergaben. Sie verblubte in ber Beit ber fconften Jugenb , und ale enblich nach einem langen Binter ber Frubling fam, und bie frifden Blumen brachte, bie beitern Tage , und bie milben Lufte, ba fdrien erft recht ibe Binter getommen ju feyn; nie verlies fle bas Bimmer, febe Lieblichfeit ber Datur angfligte fle. Gift gegen ben Berbft begann fle wieber quegus Bibn, und fouttete in taufend Thranen ihren nie raftenben Somers in ben Schoof ber abs fterbenben Ratur, bie wie ein Deer von Bebs. muth ihren Ginn ummogte; jeber Baum, jeber Bang, ber ein Beuge gludlicher Tage gemefen mar, murbe es nun ber ungludevollen, unb balb bielt meber Bind noch Regen, noch bas raubefte: Better fle ab, auf ben verlaffenen Begen, nur von; einem alten Bebienten begleitet, umberguftreifen, Bobl mit Recht fagt ber Dichter, bas balballein ift, wer fich ber Ginfamfeit ergibt: aber biefer fann boch teiner fich ergeben, ber nicht ichon einfam, war in feinem Bergen. So erblidte auch Stella in ibrem Berlaffenfenn, ba bas freubelofe baus nach und nach von jebermann, felbft von bem Bebeimrath, ber feine Luftbarfeiten anbermarts, auffdlug, gemieben murbe, nur bie mabre Bes fcaffenheit ihres fruber geführten Lebens, wie : es von je ihnerlich gewesen, auch in feiner außern Beftalt, bie burch ben falfchen Schein lugenhafter Unbanglichfeit verbedt gemefen mar, : treulich abgebilbet. Sie erfannte, wie alle jene : Menfchen ihr nichts gemefen maren, und wie gleichgultig fie nebeneinanber bingelebt batten. Diefe Beit ber Erübfal, von ber Die Jugenbbluthe: bes Rorpers unwiederbringlich gerftort mar, brachte auch ber barmlofen Jugend ihres Be= muthe, und ber freudigen Beife, wie es bie. Belt fublte, ein fcmergliches Enbe, benn ibr : Beift, ber lange gefdlummert batte. ermachte: nach und nach, und entfaltete bie neuen Schwins; gen bes Leibs in fcarffinnigen Unterfuchungen, und bie tiefe Ginficht in bas Reben, bas Bera ftanbnis ber Matur, bas Gefühl bes emigen Bus fammenhanges, Die Bebeutung bes bem Scheine,

nad Berlebrien wurden berrlich von bem großen, ber Denfcheit fo jugeborenben und gleichfant eingebornen Schmerge in bem aufgefturmten Bemuth ju Tage geforbert. Die Ebranen, Die mis einem gerriffenen Gergen ftromen, fließen befruchtent in bas reiche Lebensgefilb, und nur nicht gang verlaugnen tonnen Die burch fie ges teiften Bruchte, bag Thranen ibre Habrung mas ren. So naberte fich Stella burch ior Leib felbft wieber ben außern Wegenftanben, bie fcon alle in ihren Gram bineingetaucht ftanben, und fo ge= wöhnte fie fic nach und nach burch ihren Beift an bie Menfchen, bie ibr Berg ibr entfrembet batte, und beren ja boch fo viele, wie fie nun theilnehment ertannte, unter bem Bewande ber Breude ein leibenfdweres Berg burch bas trube leben tragen. Aber auch auf eine andere Art geftaltete fich nun ihre Umgebung, bie nicht mehr nach ber blinden Billfur bes Bufalls aus bem bloten Wechfel bes Rommens und Gebens bes fanb, fonbern nach ber Leitung eines boberen Sinnes aus inneren Begiebungen fich in einen fleineren Rreis bilbete, ber bem Bertrauen, ohne es ju befigen, naber mar, und befcheiben und magig bie Buter ber Freundschaft vetwaliete, nicht mabnte um bas Musbleibenbe, aber bas Dargebotene als eine Gebubr empfing. Die Bes rubigung und bie Sicherftellung, welche folche Berhaltniffe gemabren, empfund Stella befonders in ber Freundichaft einer dlilichen Dame, Die fic ihrer mit mutterlicher Sorgfalt ann ibm, und auf Untrieb ibres Dtannes, eines verftanbi= fen, erfahrnen Rechtegelehrten, berimit Stella's Barnhagen u. Forfter.

Bater befreundet gewefen war, in einer befonbern Bufammentunft fie auf bie ungeheuren Bers fcwendungen bes Geheimraths aufmertfam machte, und fie baruber jur Rebe fiellte, bag fie leichtfinniger Weife biefem allein bie gange Bere maltung ihres Bermogens anbeimgeftellt babe. 3mar mußte niemand, ob ber Aufmand in Ber: baltnis ju ihrem Bermogen wirflich ju groß fen, weil ber Buftanb bes lettern unbefannt mar, und man folug ibn, wie ju gefchebn pflegt, eber gu boch ale ju niebrig an; aber es mar boch auf: mertfamen Mugen nicht entgangen, bag ber Bes beimrath mehrmale auf Augenblide fich in Ber: legenheit um Belb befunden habe, bie gwar im: mer gludlich vorübergegangen, aber feit einiger Beit in fürgern Bmifchenraumen wiebergefehrt maren; ja er hatte fogar fleine Gummen bei guten Freunden aufgenommen, und jebesmal nach ber Biebererftattung ungewöhnlichen Mufs manb gemacht, bag bie Abficht unvertennbar war, wie er baburch bie auftommenbe Meinung von ber Berfchlimmerung feiner Bermogenes umftanbe unterbruden wolle. Stella war uber biefe neue und unerwartete Sache nicht wenig beflurgt, jeboch mehr wegen ber verbrieglichen Magregeln, bie nun nothwenbig murben, als wegen ber von ihren Freunden befürchteten Bers armung, von ber fie feinen rechten Begriff hatte, und nur erft fpat, burch wieberholte bringenbe Rathichlage tonnte fie bewogen werben, biefe unangenehmen Ungelegenheiten gegen iben Be= beimrath gur Sprache ju bringen, und von einem vertrauten Wefchaftefreund unterfuchen gu laffen. Dichts glich bem muthenben Born, in welchen bet Bebeimrath juerft ausbrach, als Stella mit ihm bavon ju reben anfing, und nichts feiner Aleinmuthigfeit, als er, um großerem Mergernis vorzubeugen, enblich in bie vorgeschlagne Unter= fudung einwilligen mußte. Es fant fich alles in ber größten Unorbnung, und es toftete viele Dabe und Arbeit, um enblich gu ber flaren Gins fict gu gelangen, baß beinabe bie Balfte ibres Bermogene fehlt, und ber 2Beg, auf bem es verloren gegangen, nicht einmal immer beutlich nadaumeifen fen. Befonbers mar man um Auffcluß begierig, mobin ein Rapital von gebn= taufend Thalern getommen, bas gleich in bem erften Monat ihrer Berbeirathung ausfiel unb in ber vorgefundenen, forgfaltigen Bormunb= fafterednung bes Dheims genau bezeichnet war, bis man endlich von bem lettern eine an Stella's Sochzeittage ausgefiellte Quittung über biefe Summe fant, welches ju fonberbaren Bers muthungen Unlag gab und Stella'n volltommen überzeugte, baß fie fur biefe Summe fen vertauft worden. In Diefem Schmers vernichtet, vernahm fiebenübrigen Berluft mit bem großten Gleichmuth, und mußte nur weinen, bie große Theilnahme gu febn, bie ihr barüber bezeigt murbe, ba fie über ben ungebeuren Berluft, ben fie erlitten, taum irgenb in flüchtiges Bedauern erfabren hatte. In ber Betrachtung, baß fie finberlos, und nur fur fich felbft au forgen verpflichtet fen, litt fie burch= aus nicht, bas man gewaltjame Wtabregeln, bie ihr auf bunbert Arten vorgefchlagen murben, ge= gen ben Bebeimrath in Ausführung brachte, unb ur mit großer Dube gelang es bem Dlanne ifter Freundin, beffen Thatigfeit unermubet mar, br ein fleines Rapital unantaftbar ficher gu ftels en, mabrent alles übrige bem Bebeimrath, ber reilich mit Thranen verfprochen batte fich jau beffern, preisgegeben blieb. Birflich verfloß eine geraume Beit unter ben ernftlichften Bemubuns gen fich einzuschranten , und er gefiel fich endlich Darin bis gu folder Uebertreibung, bas Stella felbft barauf bringen mußte, bem Saufe nicht als len aubern Glang ju nehmen, und nicht allen Uns nehmlichfeiten bes Lebens gu entfagen. Aber es ents midelte fich fur fie aus biefer geordneten Lebensart bald ein neues lebel, weit folimmer, als alles, was baburch batte follen vermieben werben. Urt ber ichwachen und elenben Dlenichen, bie man nur ichlechtweg gute gu nennen pflegt, batte ber Bebeimrath aufrichtige , fleinmutbige Reue über bas Bergangene empfunben, und inbem er fich mehr und mehr ber Sauslichteit ergab, fühlte er eine fleigenbe Rubrung in fich, bie ibm nach und nach bas Berg fo gang erfüllte, baß er nichts mehr gu entbebren, fondern alle verfagten Freus ben reichlich erfett glaubte in bem ftillen Rreife ber behaglichen Wohnflube, wo er nun bie meis ften Abende mit Lefen, Rauchen und Schlafen jubrachte. Seine Rubrung fant neue Rabiung in aufwachenoer Sartlichteit gegen feine Bemah= I.u, bie fo lange vernachläffigt gu baben ihm jest Der bitterfle Bormurf tuntre, ben er burch meid= liches Unichließen abwenden gu muffen glaubte. Ge fing an , fich eifriger um fie gu bemuben, nannie fle mit vertraulichen Hamen, und inbem er lant bie Sauelichfeit und cheliche Gintracht pries, wollte er feinerfeite nichte feblen laffen, um für ein Dtufter von Chemann gelten gu tons

nen. Sie fing an ihm ju gefallen, unb es bes frembete ibn felbft, ihre Unnehmlichteiten bis jest nicht bemertt ju haben. Stella fonnte fich faum von ihrem Erftaunen aber biefe uner= wartete Wendung erholen, und inbem fie einen tiefen Blid in fein Bemuth warf, wurde fle mit foldem Abiden erfullt, baß fie ihren ents fciebenen Bibermillen gegen ibn auefprechen mubte, erft mit faltem Ernft und bann mit glus benbem Born bie unwilltommene Bewerbung gu= rudwies, und jest mit' formlicher Scheibung brobte, die fie bes Bermogens megen, als mehr= male bavon bie Rebe mar, nicht batte fors bern mollen. Bie, fagte fle lebhaft, ift es nicht 'genug, bab ich in ber Baghaftigfeit ber Jugenb ein Spiel frember Bewalt mar, und jum Dittel gebraucht murbe baß Sie bie unmurtigen Abfich= ten auf bie Gludeguter erreichen tonnten, Die mir baburch Ungludeguter geworben finb? Gie fan= ben ce nicht fur notbig, mich ju taufchen, unb haben mir nie eine Spur von Buneigung gezeigt, und mabrlich bei allen Uebeln , in bie ich mich taglich mehr burch biefe Beirath verflochten fab. mar biefe Babrbeit in 3brem Betragen mein einziger Troft, ohne welchen ich es nicht ausgehalten batte, Best wollen Sie ju unwurbiger Schmache noch bie verbrecherifde Luge gefellen? glauben Sie wirklich burch eine Laune Ibres ir= tenben Ginnes auf eine volle, lebenbige Ermie= berung Unfpruch ju baben, burch eine weichliche Regung ein volles, quellenbes Leben ju gewinnen ? 36 habe nichts mit Ibnen gemein, ich fühle mich frei, und bin es baburch ; megen Sie mit Anbern Ihr funbhaftes Leben fortjegen, mir burfeniGie

weber Schmeicheleien, noch Liebtofungen gumen: ben, und nimmermehr gur Bertrauten Ihrer Ges fühle ermablen, am allerwenigften aber berjenis gen, bie, weil fie mich betreffen, mir boppelt ju= wiber finb. - Durch folde Borte, bie ber Bes beimrath mit bummer Bermunberung anhörte, und auf bie er nichts ju erwiebern magte, batte Stella fogleich auf immer bie Bubringlichfeit entfernt, Die fie feit langer Beit nie in bem Ball gewefen mar, auch nur vermuthen gu burfen, unb ber Ungludfelige, ber fich bebauerte, bag es ibm mit ber Sauelichfeit nicht habe gluden wollen, ergab fich alebalb wieber feinem vorigen Leben, bas ibm burch bie Unterbrechung ben Reig ber Reubeit gewonnen hatte, und feine Musichweis fungen fanben leicht bie gewohnten Beleife mie= ber, nur baß er vor ben Augen ber Belt fie mehr verbergen lernte. Stella aber fant fich in ber Fortfegung ibres gewohnten Lebens mit jebem Tage ungludlicher. Sie hatte genau bas mabre Berbaltniß ausgesprochen , und es war als wenn im lauten Tonen ber Worte bas langft ermachte Befühl erhöht und bie Ginfict beutlider gewor= ben mare, wie es mit allem geht, was man ein= mal ben Dluth gehabt bat fich ju fagen ; inbem ber Schein nun vollig verfdmanb, und fich jeber Bulefchlag in ibr von bem Manne abmanbte, ben fte nie lieben und nicht lange achten gefennt, er= griff bie frenbenlofe Ginfamteit, ber fle inmitten aller gefelliger Umgebung fich überlaffen fab, um befto beftiger ibr Berg, ale biefes in jeber guneh= menben Bilbung bes Beiftes, weit entfernt Gra fan gu finben , nur nene , bringenbere Anipruche fand auf jebes Blud, bas bie Belt barbieten lann, Und wenn foon bie Jugenbinospe bes Gemuthe von Ahnungen öftere beunrubigt wirb, burd bie ber folummernbe Sinn bem Ermachen nate ftebt, unb faum noch bie Rnospe, bie in lauer Luft und iconem Sonnenichein auf und nieber bebt, jufammenbalt: wie viel menis ger tann bie aufgebrochene, von Thau fcon ges tranfte, von Strablen icon erglubte Blume bie Mugen ibres erwachten Sinnes ichließen, und ihre Dufte hemmen, fo lange noch golben ber Tag an ibr vorübergiebt! Stella ftanb offen jebemt fommenben Greignis, und ein Blud ift es, nicht ein Berbienft, wenn in biefem Buftanbe ber Leerheit eine grau nicht ine Berberben finti, benn ihr fleht nicht ju Bebote von allem bem, mas einen Mann in fraftigem Dufenn erbalt, ber Staat berübrt fie nur von ferne: Runft und Wiffen= fcaft wollen lieber gevflegt ale erzeugt werben von Frauen, und felbft bie Unbacht bebarf für fie einer nabernben Dittelsperfon. Stella ver= mibte fdmerglich, bag nicht bie gartliche Sorge für ein aufblubenbes Befdlecht fie in eigenen Rinbern uben fonnte, und fuchte vergebene in anbern Dingen bie Rube und Freubigfeit bes Dafenns, Die nur burch innige Liebe, es fen als Mutter, Battin ober Schwefter, eine Frau etreichen mag. In biefer Beit lernte fie einen Mann fennen, ber ihrem Leben eine neue Wens bung geben follte, eine am Enbe zwar gludliche, bie aber burch neue, aus bem Bergen fcmer beraufgezwungene Leiben erfauft murbe, unb wenig binüberrettete von ber froblichen Jugenba traft, mit welcher biefes lebenbige Bemuth fo teichlich mar ausgestattet gemefen. Ging Berr von Binterfelb, ber von einem entlegnen Regis ment nach Berlin mar verfest worben, und fich burch viele lobenemerthe Gigenschaften im Rriege hervorgethan und in ber Befellichaft ausgezeichs net batte, fing an fich leibenfchaftlich um Stella's Bunft ju bewerben. Er war ein iconer, gro: Ber Mann, voll Feuer und Rraft, und verrieth in feinen Reben eine ungewöhnliche Bilbung bes Beiftes, bie nur mit einer gewiffen Sarte, beren er in feinem Benehmen nie gang herr werben fonnte, einen fonberbaren Wegenfat machte. Bon fruber Rinbbeit an gu ben Baffen ergogen, unb burd Reichthum und Stand binlanglid, wie fein Bater glaubte, ausgeruftet ju ben bochften Chrens ftellen, hatte er von jeher ber mobithatigen Bulfe feften und geordneten Unterrichte entbebs ren muffen, und nur aus eigener Rraft biejenis gen Renntniffe, bie ber Bufall in feine Dabe brachte, mit glubenbem Bergen an fich geriffen, fo bağ mobl alles, mas er gefaßt batte, aus bem Leben und in ibm lebenbig mar, aber es ibm an freier leberficht nur, bie auf wiffenfchaftlichem Bege erlangt wirb, befto mehr feblen mußte, je genialifder fich bie auf bem eigenen Bege gewonnenen Unichauungen mit ben gewöhnliches ren Formen bes lebens bismeilen im Biber: ftreit befanben, ben er nicht au lofen mußte. Bei vielen burch gelehrte Uebertragung langft jebem aufgeschloffenen Dingen fucte er baber oft bie allbefannte Babn bes Bufammenhangs vergebens, mabrent bei anbern er unerwartet und leicht bas Duntel brach, welches fie fur alle noch umbullte. Ueberall mar fein Sang auf bas Rraftige und Scharfe gerichtet, und bie Dilbe

h

und Stille freunblicher Betrachtung, bie allge= meinere Bilbung einem groben Gemuth ertheilt, waren bon ibm fo febr entfernt geblieben. baß er oft burch mabre Robbeit biejenigen in Er= faunen feste, welche tury vorher feinen Scharfs finn bewundert batten. Die raftlofe Thatigfeit, in welcher ein folder Dann fich immer zeigt, und mit welcher er jebes Bort, jebes Befuhl bor ben Augen Anberer begeiftert entfteben laßt, muß mehr ale jebes funfilerifche Talent, bas bod meiftentheils nur bas im Stillen Erzeugte mitgubringen vermag, bie Aufmertfamfeit ber Gefellicaft feffeln; um wie viel zauberifder mußte ber Ginbrud auf Stella fenn, ju ber fich braufend ber volle Strom biefer liebensmurbigen Lebhaftigfeit binbranate, und fur beren Mugen bon ber icaumenben Aluth bie Beleftude über= bedt maren, bie er gefabrooll mit fich fortriß! Bo fie ericien, und Binterfelb antraf, brann: ten ihr feine Mugen entgegen aus bem glubenben Beficht, und bie wie aus bunfeln Soblen er= machten Rebensgeifter fprubren in erfindunge= reichen Bermanblungen von feinen Lippen, von feinen Bewegungen que. Gie fant in ihm erft' einen angenehmen Befellichafter, und bann ei= nen geiftreiden Freund, ber fie machtig aus ber unrubigen Traner aufriß, in ber fich ibr Beben bingog , feit ber erfte Somerg über bie foredliche Trennung von bem ebeln Jungling in Betdubung verfunten mar. Deben ben ver= welten Bluthen treibt bas frifde Blut, bas nie in ben Abern raftet, boch immer wieber bem Bergen neuel Rnoepen, bie fich, gemifcht und jum Theil gebemmt von ben abgeftorbenen, febnen aufaubrechen, baß bas Berg wiel im Rampfe zwifchen Frubling unb Berbft unents fchieben fleht; ale ber neue Freund Stella'n gur Seite ftanb, fielen bie welfen Blumen in Staub nieber, und von berfelben Gluth murben bie juns gen, harrenben erfchloffen. Aber bas Bittre führt jebe fpatere Liebe mit fic. baß fie beginnt mit Schmergeneringen, welches bas verobete Berg reinigen , und bie Trummern, bie aus ber Berrlichfelt fruberer Tage noch übrig finb. ausftoßen muß. Alles Leib, jeber Berluft, ben fie erlitten, machte noch einmal in ibrer Seele auf, und nachbem bie Bolten bes Grame fich ber icharfen Blige und bes raufdenben Thranen: regens entlebigt hatten, jogen fie jum emigen Abfchied fernabbonnernb binmeg. Mit ber fuße= ften Innigfeit murbe ber neue Freund empfans gen, mit jenem Reichtbum ber Bebanten, mit jener Renntniß und Fulle bes Lebens bas Berbaltnis ge= nahrt, bie ber Wechfel bes Befdide in bem Blud ber Liebe und in bem Unglud berfelben, im Ges raufd ber Welt und in ber Ginfamteit, ihr vielfels tig gegeben batte. Blicht fene felige Freubigfeit, nicht jene Soffnungewogen, bie ehemale bas liebenbe Berg in fanftem Schlummer aus bem Gewirr ber Belt an himmlifde Weftabe geführt batten, folu: gen in ibrer Bruft: aber bas Bewußtfenn ftren: ger, barter Dothmenbigfeit in ben Dingen bes Bebens, und gefchidte Erfahrenheit in ber Be= hanblung aller Berhaltniffe, ber Berftanb flatt ber Phantafte, murbe bas große Deer, aus bem ieber ihrer Tage feine Lebeneffuth fcopfte. Doch tonnte fle felber ihr Befuhl bei ber neuen Bers binbung nicht Liebe nennen, es mar ein beruhis

a see Capit

25

is

ide

tn

ź

村

72

N is

έđ

genbes, ernfles Boblgefallen, unb nur bie leiben= fcaftlide Bewalt, mit ber Binterfelb alles er= griff, gab ibrer vertrauten Dabe alle Rechte und bie außere Bestalt ber Liebe, und einseitige Deis gung maßte fich an, mas nur aus bem Begegnen beiberfeitiger entftebn foll. 3mar mußte ibr balb Die Unrechtmäßigfeit und Falfcheit in ihrem Ber= baliniffe auffallen und brudenb merben, wie fie benn auch frubgeitig verfuchte, bie mubre Geltung ibres Bufammenfenns gurudguführen, und bie Grengen gu erhalten, uber welche binaus ibre Buneigung aus jebem Benuffe mit Unrube aufges fdeucht murbe: allein ieber Berfuch reigte burch bas hinbernis, welches er Binterfelbe Liebesmuth porfictig entgegenfeste, nur um fo beftiger bie Beibenschaftlichfeit, mit welcher biefer ben volli= gen Befig ber Beliebten bebaupten mollte. Ber= gebens mar alle Rluabeit, bie fie anmanbte, vers gebene bie Sanftmuth, mit ber fie feine Befrigfeit, bie Strenge, mit ber fie feine beißen Bitten auf= nabm: er mußte ibre Rlugbeit ju umgeben, bie Sanftmuth richtete nichts aus, und bie Strenge fürzie ibn in ben wilbeften Buftanb gerreißenber Somergen, inbem er alebann an ihrer Liebe zwelfe te, und alle Ausbruche ber fürchterlichften Buth auf ibn felbft gurudfebrten, bas um jeben Breis bie Freundin ben geliebten Freund aus eta nem Buftanb riß, ber ibr feibft noch fcmerglicher fiel, ale bas Befühl bee Uniconen in ihrem Ber= baliniffe, bem fie batte entgebn wollen. maren in ibrer Berbinbung bie falfchen Baben mit ben achten verwebt, baß jene nur mit Berftos rung biefer fonnten gerfchnitten merben. Stella vermochte nicht immer gu verlaugnen,

was in ihr vorging, und taufend Diftione flan: gen unwillfürlich in bie freudigften Stunben; fle mar fich oft wiber Billen ibrer Aufopferung be: mußt, woburch Unfreunblichfeit und Birterfeit entftanb, bie amar bie größte Liebe vorausfeste, aber in einem Charafter wie Binterfelbe, ber feine Liebe niemale recht erfannt glaubte, nur wieber Sarte und Bitterfeit bervorbringen fonnte, und fo faben Beibe nach und nach fich in bie uns felige Spannung verfest, Da jebes mit feiner Liebe tropt, und baburch nur allaufchnell in bem Be: muth bes Unbern wirtliche Feinbfeligfeit erzeugt, bie lange noch bas Gewand ber in ber That er: ftorbenen Liebe tragt. Allein Stella mar enblich burch bas lebhafte Befühl ihres ungludlichen Das fenne ju fdmach geworben, um biefen Rampflan= ger fortfegen gu tonnen, Die funbliche Uebergeus gung, baß es ibr mit nichts mehr gluden werbe in ber Belt, und fie aus einer Berruttung in bie anbere fallen muffe, ba einmal ihr Gintritt in bas Leben fo begonnen babe, labmte ihr mit jeber Soffnung auch alle Rraft, bie boch ibr Beift von ibr nicht aufhörte ju forbern, und es ichien ibr thoricht, Unftrengungen ju machen, bie im beften Fall mit bem Grfolg in feinem Berhaltniffe fan= Binterfelb erlangte uber fie bie unum: fdranttefte Berrichaft, ohne fid berfelben gufreuen, und ohne fle ju etwas Unberm als jum blogen Berrichen ju benuten. Unverträglich und bart blieb er auch, ale fie fcon gang in bie auberfte Abbangigfeit fich begeben batte, und bie beißen Thranen, bie fle ihrem trofflofen Befchid mit fillem Leiben weinte, brachte ibn burch bie Gin= Acht, bağ fie burch feine Liebe nicht gludlich fen.

Omissin Capill

i

åı

12

71

1

17

**の二年年前年日日日日日** 

日本日 田田 日子日

jur beftigften Buth, ju einer Buth, bie fich in bie graufamfte Qual ber Ungludlichen vertebrte, alle Bartbeit und Innigfeit gertrummerte, und ibn felber gur Bergweiflung brachte. Auf biefe Beife verlebte fie lange Beit bie elenbeften Tage, mit gebeugtem Gemuth und erftarrtem Bergen, bas in taglich erneuerten blutigen Bunben binftarb, und nur wieder auflebte, um gitternb in bie neuen Stide bineingufdlagen. Dit leifen Ebranen ge= bordte fie in Allem ihrem Gebieter, ber grabe in ben fleinften Dingen bes Lebens, mo bie frembe Ginmifdung am unwilligften gefühlt wirb, feine peinigende herrichaft queubte, und fich bei bem geringften Biberforud einem Born überließ, in welchem er weber ein Daß, noch irgenb eine Rud= fict auf die Begenwart Unberer fannte. In bie= fer Troftlofigfeit mar Stella's einzige Stube iene Breundin, bie jest mehr als je mit ber gartlichften Theilnahme ibr jur Seite ftanb, unb ba bie Freunds faft nicht nothig batte, ber Leibenben über ift Bufdid, welches fie ja tiar genug einfab, bie Mu= gen ju öffnen, fonbern nur ju geringe Rraft fanb in ber icon ericopften, fo bemubte fie fich boch treulich, ben tiefen Rummer mit fanfter Schonung tragen gu belfen, und für Mugenblide gu linbern. Ungabligemal hatte Stella ben Berfuch von ferne gewagt, fich ber unleiblichen Berrichaft gu entgies ben, aber nur tiefer mar bie Gulflofe jebesmal in bas alte Gienb guradgefunten, unb bie großere Bein, bie fle nach jebem feblgefclagenen Berfuch empfant, machte balb, baß fle faft mehr vor bent' Berfuche gur Freiheit gitterte, als vor ber Gemalt ibres Tyrannen. So ja leiber ift es befchaffen iwar mit jeber Schmachheit, aber noch vorzuglich mit ber weiblichen, baß bas fleinere lebel wirt: famer ift auf bas angegriffene Bemuth, als bas größere, und jum Erbulben bie Rraft verbraucht wirb, bie jum Sanbeln in bie Seele gelegt ift, ein Diffbrauch, ben nur bie verfehrtefte Unficht falfch = lich gur Tugend erheben tann. Much bie theil: nehmenbfte Thatigfeit ihrer Freundin vermochte nichts über ben niebergefdlagenen Duth, unb fonnte nichts, ale im Stillen weinen über ben unabsebbaren Leibenemeg, auf bem fie bie Arme unaufhaltfam fortichreiten fab, mabrent gu bei: ben Seiten -bie herrlichen, erfehnten Befilbe ber Freiheit in Blumenglang fie anlachten. 3ch weiß es, erwieberte Stella ben einbringlichen Borftellungen, inbem fle weinenb bie Freun: bin bei ber Sand nahm, ich weiß es, wie elenb ich bin, und feine Borte fonnen ben Schauber wiebergeben, mit bem ich in bie unbegreifliche Bufunft febe , fo erftarrt fcon von bem gegens martigen Sammer meiner Lage, bag ich faft mit talter Reugier jeben folgenben Tag erwarte, um gu febn, mas er noch für Schredlichteiten bingu: fügen will, weil ich es nicht arger benfen fann, und boch hat bisher fast jeber Abend graunvoll mich gelehrt, es fonne folimmer mit mir wera Das alles weiß ich, und fann es nicht ans bern, mein Bille finft obnmachtig gurud, unb jebe Sebne fcheint mir burchfchnitten gu fenn! -Mach langem Sinnen gab endlich bie Freundin ein Mittel an, bas, wenn auch nicht gans, boch ficher auf einige Beit bie langerfebnte Freiheit verfchafs fen mußte, und beimlich begte fie bas Bertrauen, bas wenn nur einmal ein Bunft außerhalb ber . Stlaverei gegeben fey, von biefem aus leicht unb

a som Capyle

lin

81

ial.

17

in

100

MI

261

b!

1

de

B

N

i

hi

unfehlbar bie Grundfeften biefer ganglich gu ger= floren maren. Sie folug eine Reife vor, auf ber Stella fie begleiten follte, eine Reife nach Dresben, bie nicht allein burch bie Entfernung von allem Storenben, welche fur fich allein fcon wohlthatig gewesen mare, fonbern auch burch bie gludliche Babl bes Ortes, ber burch Begenben, Runftichage, Lebensweife und Bufammentreffen ber gremben ber reigenbfte Unfenthalt ift, ben ficethen Erfolg für Stella's und ihrer Freundin Buniche verfprad. Schon war alles abgerebet, und bie Ginrichtung beimlich fo getroffen, bas fle jeben Sag in ben Bagen fleigen fonnten, unb boch verzögerte fich ihre Abreife von einem Sage jum anbern, weil Stella noch feinen Augenblid gefunden batte, ber ihr gunftig gefchienen batte, Binterfeld von ihrem Borhaben gu unterrichten, und fle beforgte im voraus, bas er nimmermebr einwilligen murbe in ein Unternehmen, bas ibn ber Bequemlichfeit ibres Umgangs, ber ibm gur unentbebrlichften Bewohnung geworben, auf lan= gere Beit berauben follte; ja es ftand am Enbe ju befürchten, er murbe fie begleiten mollen, ein Antrag, bem fie auf feine Beife fich fabig fühlte etwas entgegengufepen. Enblich jeboch gebrun= gen burch die Ungebuld ibrer Freundin, und übers wunden von ben flegenben Grunden berfelben, wagte fie eines Abenbs, ba Binterfelb in giemlich fanfter Stimmung fle gu einem Rongert abgubos len fam, ihm bie angftliche Dadricht mit feftem Ion, ber ihr inneres Bittern verbergen follte, mitjutheilen, und war nicht wenig erftaunt, ibn gang gelaffen, ja gleichgultig babei gu finben, unb faum getraute fie fich ibn feitwarts angufebn, als

er ihr von Bergen Glud gu ihrem Entichlus und viel Bergnugen auf bie Reife munichte. Aber, o Simmel! fie hatte mit bem halben Blide genug gefebn, um in beftigem Schreden bermaßen ju erblaffen, ale fein gornvolles Beficht mit brens nenber Rothe überflogen mar; fie erfannte fos gleich bie Bitterteit feines gelaffenen Tone, unb inbem fie ben gangen Umfang ber fürchterlichen Muftritte, bie ibr nun, wie fle nur ju gewiß mußte, auf lange Beit bevorftanben, mit bebenber gurcht überichante, verlor fie alle jene erfünfielte Rraft, und fiel mit beftigem Beinen ihrem Gebieter um ben Gale, inbem fle ibn mit taufenb Bitten um Bergeibung anflebte, und an bie Reife nicht weiter gu benten verfprach. Allein mit bem falteften Licheln fließ er fle ruhig gurud, als eine Thorin, bie nicht miffe mas fie wolle, mobei er fich gang befrembet fiellte, baß er ihr etmas ju verzeihen haben follte, bie Sache fallen lieb, und nur eiligft nad bem Rongerte ju gebn verlangte, mit fchein: barer Bichtigfeit, um ben Unfang nicht gu vers faumen, fo wenig ibm fonft auch an bergleichen Stella, ber nun über bie mabre gelegen mar. Aufnahme ihrer Mittheilung nicht ber geringfte Bweifel übrig blieb, folgte ihm niebergefchlagen burch bie weiten Strafen, und faste mit Dlube foviel Dluth gufammen, um ben Wagen gum Abs holen gu beftellen, ba fle fühlte, bag'ifr bie Rrafte gum Rudweg feblen murben. Raum noch bielt Binterfelb unterwege bie Musbruche bes milben Borne gurud, ber mit milben Flammen in ihm tobte, feine erzwungene Magigung felbft verrieth Die befrigfte Wuth, er glaubte fich verrathen, fah fich jurudgefest, aus allen Soffnungen berausges

42

姓

1,19

16

激

推

1

199

24

žć.

Ŕ

情

ŝ

morfen, und in biefer Reife Stella's, bie einer Bludt nur ju abnlich war, eine nnaustofchliche Somad, bie ibn fo erbiste von Webanten gu De: banten, bas er balo gile Befinnung au verlieren fdien. Bergebens bat Stella mit ben fußeften. liebtofenbften Borten, Die ibr Schmers und Ungft eingaben, er mochte mit ibr umfehren nach Saus fe, und ftellte ibm vor, wie wenig fie beibe in ber Berfaffung maren öffentlich ju erfcheinen, unb wie große unnötbige Qual fie fich auferlegten burch einen 3wang, ber nicht einmal gelingen murbe; vergebene flagte fe uber ibre Schwache und Sin= falligteit, bie fo groß fen, baß ibre Senice fle taum noch trugen: er fannte feine Schonung mebr, und mit einer furgen beftigen Untwort rif er fie mit fic fort in fo eiligen Schritten, bag fie atbem= los an feinem Arme bing, und mehr gefcbleppt wurde ale von ibren guben getragen. In bem wollen Saale, wo faft lauter Befannte Stella's ober Binterfelbe fich befanden, machte bas ver= florte Wefen biefer Beiben gleich anfange einigen Ginbrud, und es war unvermeinlich, bag nicht fremde Augen in bas Innere ibrer Zwiftigfeit ge= \_ brungen maren. Be'mebr alfo ichen bie aufmeit= famen Blide auf Stella gerid tet maren, befto beuilicher murbenbie oft lauten Grobbeiten bemerft, melde Binterfeld in ber Raferei feines Barnes fich Maubte, und bie Stella'n in bas fürchterlichfte Beiben fturgten, bem ju entrinnen fie feinen Ausweg fab. Schon floffen ibre Ebranen nicht mehr ingebeim, und übermaltigt endlich von bem Grubt, bas Mittelben ju verbienen, bas fle in Bieler Augen fab, wollte fie fich aufraffen, um Darnhagen u. Borfer.

nach Saufe zu eilen, als Winterfelb, feiner nicht mehr machtig, inbem er wirflich ichien ben Ber: ftanb verloren gu haben, fie mit fturmifder Be: malt gurudriß, und ihr gu bleiben befahl. Dit einem Laut bes Schmerges fant fie auf ben Stuhl bin, und verbullte bas bleiche Beficht. Gleich barauf aber fühlte fie fich fanft am Arm ergriffen, und als fie bie Alugen auffchlug, erblidte fie ein junges Frauengimmer an ihrer Geite, bie ihr liebreich zurebete , und um bie Erlaubniß bat, fie nach Saufe bringen gu burfen, welches Stella innig gerührt annahm, und geftust auf ihre Schugerin nach ber Thur mantte. Im Borbeis gebn erblidte fie feitmarte Binterfelb, ber mu: thige Blide auf fie fcos, und in ber beftigften Bewegung leichenblaß einem jungen Dann in fcmarger Rleibung folgte, und von biefem fo ungeftum am Urm fortgeriffen murbe, bag er eber gezwungen als freiwillig gu folgen ichien. Stella gitterte, und bie junge Dame, bie ihre Ungft bemertte, flufterte ibr leife gu: es ift mein Bruber! feit einer Biertelftunbe muthet er in mich binein über bas unerhörte Betragen Ibres Begleiters, gegen beffen Rache Sie jest gewiß ficer fenn werben. - Stella tam ericopft nach Saufe, und ichidte fogleich nach ihrer Freundin, bie mit großem Schreden berbeieilte, und in Ber: binbung mit ber fremben Dame auf alle Beife gu tröften fuchte, welches aber taum einigermaßen gelungen mar, ale biefe nun an fich felber gu ben= ten Beit gewann, und bie angfiliche Sorge nicht verbeblte, bie fie fur ihren Bruber empfanb, ber vielleicht icon in biefem Augenblid feine eble Mannatt mit tobriiden Allumpen babte, Best erfule Siella, was ibre Kreundin icon gewußt, bab bie junge Dame mit ihrem Bruber von Dreden aus eine Reife in das nördliche Deutschlad gemacht, und fich jeht auf der Rudreise einige Tage in Berlin aufgehalten habe; aber mit schaubervollem Entjeben vernahm sie den Ramen Arnold, und daß jener Offizier in fachklichen die Bestimung kommen fonnte, tam schon von biefem ein eiliger Bote an Fraulein Arnold, ber einige Zeilen übergab, worin Folgenbes fand:

Gile fogleich zu mir, geliebte Schwester, bie Minuten find foftbar, und jebe versaumte vermeber bie Geschr. 3ch bin unverletzt und wohl. Sage ber schönen Dame, ich hoffte fie nicht zum letzen Wale geschn zu haben. 3ch gehn wir eiligst nach Dreeben!

Arnold.

Auf bringenbes Zureben faßte Stella ben Besschild, gleich am folgenben Worgen bie langstenbereitete Reife anzutreten, weil nur ein gewaltsames Geraustreißen aus bem Alten und leberfüllung mit neuen Gegenftanben die übeln Volgen jo mannigfaltiger lieberraschungen tilgen lonnten, linter vielem Weinen und Alogen, vielfach verwirrt durch bie gedrängten Ereignisse, wielfach verwirrt durch bie gedrängten Ereignisse, tennten fich endlich bie neuen Freundinnen, mit er hoffnung jedoch und bem Bersprechen, sich balb in Dreeben wiederzussehn. Noch wollte Etella Wieles jagen; aber sie war schon allein mit ibrer forgiamen Freundin, und geängstigt von ichmetzvollen Empfithungen, pie ans dem fishere

Beiten ihr ber Name Urnolb wiebererwedt hatte, fiel fie biefer mit Ebranen um ben Sale, unb theilte ibr in rudhaltlofem Bertrauen bie Bes fchichte jener erften Liebe mit, beren gwifden ih: nen bisber nur fluchtig ale eines finbifden Traumes mar gebacht morben. Die Freundin, welche fab, wie Stella fich aus Freude und aus Somers, aus glangenber hoffnung unb faus angftvoller Gurcht nicht gu faffen mußte, fonbern in gewaltiger Bewegung aus biefem gerrutteten Beben in ben Frubling jener Liebe binuberrang, mußte fein befferes Mittel, um bie Arme gu bes rubigen, und Licht in alle Berbaltnife gu brin: gen, ale baß fie bringenb und feft auf ber mor= genben Ubreife beftanb, bie Stella aus truber Schmache bes Bemuthe aufe Reue batte ver= fcbieben wollen. In ber That mußte ber Aufs enthalt an einem Orte, wo jener öffentliche Auf: tritt fie ber Schmabfucht und ben Fingerzeigen ber gangen Stabt bloegeftellt hatte, fur bie Uns gludliche vernichtenber noch fenn, ale felbft ber innere Schmers, ben fie erlitt. Sie reif'ten am anbern Tage, in Begleitung eines ebeln jungen Malers, ber nach einem bei ben Seinigen in Rathenau abgelegten Befuche gu ber Stabt feiner Stubien gurudeilte, und bie jest von Stels la's Freundin burch vieles Bitten mar aufges halten worben. Er glubte mit innigem Ber= langen fur bie Runft, feine Bruft mar von bem tiefften, mabrhaftigften Befubl belebt, fein Bes muth von ber treueften Denichenfreundlichfeit burdbrungen, und wie fein Beift burch vielartige Renntniffe, fo erfreute fein Ginn burch ben uns foulbigften, beiterften Wit, ber folden liebs un fomergroben Denfchen als fconfte Gottergabe eingeboren ift; furg, er mar ber mobithatigfte Troftmenich, ben Stella unter Taufenben batte finten tonnen, und an beffen milbem Befen ibr nagenber Schmers gleich am erften Tage fich befanftigen mußte. Sie hatten balb bie oben traurigen Begenben, bie von ber Datur gu menig begabt find, ale baß fie einer funftvollen Sanb jum Anbau murbig ichienen, gurudigelegt, unb fon batte bie veranberte Lage, bas Beruhi= gende ibrer Befellichaft, und felbft bie aufbring= lide Sorge bes Reifelebene, ben unrubigen Drang ber Befuble in Stella's Bergen entichlum= mern laffen; aber neue Freubenfeime murben balb barin belebt, und eine reichbaltige Erwartung ter Bufunft erwedt, als fie nun weiter in bas fruchtbare, wohlhabenbe Sachfen binein= fubren, und bie fconere Datur, bie bofliche Ilm= ganglichfeit unb gemuthliche Urt bes Bolfs bie erfrifchten Sinne anrebeten, benen aus ber pori= gen Gleichgultigfeit fich immer mehr Leben unb Bulle enthob. In Dreeben angelangt, war ibre erfte Sorge, fich nach Urnolb und beffen Schme= fter ju erfunbigen, beffen Damen fte aber taum quegefprochen batten, ale ber Dlaler mit frobem Erflaunen erflarte, er fenne ibn febr gut, und befuche ibn febr oft, wie benn in ber gangen Stadt fein Umgang ibm lieber fen, auch babe er ein Bemalbe fur benfelben beinabe vollenbet, beffen Begenftanb jener felbft gemablt babe. Er gab noch manderlei Hachricht über feinen berebrien Freund, und alles, mas er von beffen Rebensart und Sinnesmeife ergablte, fcbien trofts Ild und berubigenb für bie beiben Freundinnen, Dann eilte er ibn aufzusuchen, fant aber meber bn, noch bie Schwefter, ein alter Bedienter fonnte bm nur bie Austunft geben, fie murben taglich rmartet, wie ein eben aus Leipzig eingelaufe= tes Briefden von ber Fraulein ibn benachrich= Babrend ber Tage, Die Arnold noch aus: lieb, fand fich fur unfere Freundinnen von felbft . ic angenehmfte Befchaftigung. Die iconen Be= jenben erfchienen boppelt reigend burch bas beis erfte Better, welches ber marme Sommer un= interbrochen über fie ausbreitete, und ben fanf= en Ginbruden ber Datur gibt ein genefenbes jerg mehr ja fich bin ale ein gang gefunbes. Bei ben Bemalben verweilten fie faft taglich inige Stunden, und fonnten nur, mabrend fie Beibe burd bie Unichauung biefer berrlichen Berte Die vielbewegtefte Begeifterung embfanben, en Daler nicht begreifen, ber grabe bier, mo fie tuf feine Leitung fo billig gehofft hatten, am wenig= ten gum Sprechen ju bringen mar, fonbern in bunf: ibnen ber em Soweigen betrachtenb neben Die Untifen und Buveabauffe, bie Gbel= teine und altes Baffenwert, alles wurde fleibig jefehn, bas Derfmurbige mit bem Schonen, bas Rupliche mit bem Ueppigen, und auf taufenb Dannigfaltigfeiten bas Gemuth gerftreut, bas jefammelt nur ber Schwermuth anbeimfallen In biefen mobitbatigen Ginfluffen ers Hubte Stella in Rurgem wieber fichtbar an torper und Beift, ihren Abern fcbien neues Blut, teuer Lichtstrabl ibrem Muge zu merben, ugenbliche Regungen burchaudten biefes fturms jerettete Bemuth, ale follte es wieber werben vie vor langer Beit, bie ihr fruber faft aus bem

a capy

姓姓信は以外

ė

34. 64

47 63

31

1

Bebachtniß entschwunden gewesen war, bie Beit ihrer aufblubenben Liebe ju Urnolb, ba fie noch teine Bergangenbeit ju beweinen hatte. lichter Mether fcbien ibr Gemuth ju tragen, und als fegenvolle buntgefarbte Bolfe betrachtenb über bie fcone Erbe ju führen: mit Beiterfeit fab fie Arnolde Bieberfebr entgegen, ben fie cre martete, wie eine gebannte Seele ben Baube= rer, ber ihr Berbangnis in Sanben bat, unb lofen foll. Erfullungereiche Birflichfeit ftromte aus ihrer Ginbilbung bernieber, bie Bergangen= beit flüchtete fich in bie Butunft, und ber bunte Regentogen war bas Thor, in bas alle Lebens= bilber eingingen. In biefer Stimmung fab fle enblich unerwartet, meil fle ibn taglich ermars tet batte, eines fruben Morgens Arnold mit fei= ner Schwefter auf ber Bilbergallerie gegen fie baber tommen. Dit unfäglicher Freube umarm= ten fich bie Frauen, und befonbere überbaufte Arnolde Schwefter Stella'n mit ben gartlichften Liebtofnngen, und fragte mit fcmefterlicher Sorgfalt nach allem, mas fich mit ihr gugetra= gen, voller Freude fie fo mobl und fcon ju febn. Weniges tonnte Stella bem Bruber fagen, ibr Berg glubte in gu mannigfachen Empfinbungen, als bas es einer fich batte überlaffen fonnen. Sie bantte ibm mit eblen, rubrenben Worten als ihrem Retter, und fetannte ihm gern, baß ihr ganges Leben feit jenem Mugenblide aus ber buntelften Rnechtschaft in himmlifche Freiheit Babrenb bie Frauen in emporgetragen fen. lebbafter Barilichfeit fich befprachen, und ber Daler ein wohlgefinnter Bufchauer babeiftanb, berlor fich Urnold, ein wenig feitmarts gurudges sogen, in bas bezaubernbe Unichaun Stella's, und fcbien wehmutbig aus ihren Borten beraus: gulaufden, mas unter ben lieblichen Tonen im für hoffnung entgegen flange. Er gebachte kb: haft jener Grene auf bem Jagerberg vor mehr als gehn Jahren in Salle, und gleich gwei gu: fammengeborenben Bilbern traten jene Bergan: genbeit und biefe Wegenwart por feine Ungen, baß er faum wußte, welches naber flebe , und jene Umgebung ber reigenden Hatur nicht ent= fernter glaubte ale bie Fulle ber iconen Sunft: bilber. Dur Gin Bilb follten ibm bann beibe fenn, er wollte jenes in biefes, und biefes in jenes willfürlich umfenen, und boch iebesmal baffelbe haben, ' Diur leife Schlage bes 3weifels ball ten in bem bewegten Bergen, aber fie medien bald bas fchlummernbe Bewußtfenn wieber auf. und vergebene wollte er fich ferner bem fcmeich= leriichen Babne bingeben, ale fen nur Gine Dacht zwifden jenem Tage und biefem binges gangen, und ale fen bas Blud, bas beute noch erlangt werben fonnte, bem gleich, bas geftern ausgebreitet gewefen; bie ftrenge Ginficht litt biefe Taufdung nicht, und bie Bahrheit ber Begenwart gerflorte bie Unmagung ber Ber= gangenbeit. Blicht mehr bas inospenbe Jugenb: bild, nicht mehr bas unverlette, frifche Rinber: berg fonnte er erbliden; ein fcones Beib, aus: gefdmudt mit allen Gaben ber Bilbung, unb mit einem von bem feinblichften Weichid vermufteten Bergen, ftano vor feinen Augen, frembe Biebe batte gerftoring, nicht bie feinige moblibatig. Diefes fcone Gemuib burchaogen, und übers all auf emig maren bie Schauer biefes Una belle, wie er mobl mußte, barin verborgen. Ja ber Det felber fcbien ibn gu mabnen, bab es anbere fen ale bamale, mo bie glubenbe Das tur feiernbe Beugin ibrer Liebe mar. In tiefe Bebmuth verfentte ibn biefe Betrachtung, unb wie ein bufterer Bebel jogen langfam aus ber Bergangenheit bie von ibm obe verlebten gebn Jabre auch über feine tommenben Jahre bin. Und wie er nun gebachte, baß aufe Reue Stella bon ibm getrennt merben fonnte, bas gang un= ter Fremben biefes ibm fo werthe, ja gum Griat und gur Ergangung gleichfam angehorenbe Les ben vergebn follie, überfiel ibn eine Ungft, bie ihn unbeschreiblich trieb, Die geretteten Trummer bon ibrer Beiber Leben noch jufammen gu fügen, und ber Entichluß ging in feiner Seele auf, noch einmal Stella'n feine Sand angutragen, ba er bie ibrige als frei anfebn mußte. Es vergingen mebrere Tage bes gefelligen Frohfenns und ber lieblichen Buneigung, in benen biefe fich einft fo naben Bergen gegenfeitigee Bertrauen gewannen. Dat Stella ibn liebe, baß fle gludlich an feiner Seite, wie er an ber ibrigen leben murbe, burfte Arnold balb mit Bewißheit annehmen, und er lebte nur in ber hoffnung fle gu befigen. Beuer Anmuth empfing Beibe jeber neue Sag, ber reicher und reicher in bas erhöbete Beben fich beraufidmang, und ben golbenen Sonnenichein in bie weiten Befilbe marf. Schonere Blutbe bes Geiftes eröffnete fich, unt naber folos fic Die Gintracht ber Bemutber. Stella gemann gleich Arnold in bem gegenfeitigen Mustaufche ber Sebanten und Empfindungen, Die jebem auf feis nem befonbern Pfabe ju Theil geworben maven.

ind bie fich wie fur einanber vorbereitet gufams menfügten. Dur bumpf ichauberte ber Bebanfe sindurch, bag nicht mit einander und in gleichem Befdid biefe Faben fich gefponnen, bie fich iest o lieblich gufammenwoben. Muf Arnolbs Berg gatte feit jenem Tage in Salle fein Dlabden wieber einen Ginbrud gemacht, und obwohl bie mannliche Rraft ihn balb thatig in bas Leben gu= midgeführt batte, war ibm boch eine buntlere Grnfthaftigfeit, ale er fonft gebabt, feit ber Beit geblieben, ba er außerlich verloren glaubte, mas. er im Innern ewig treu ale Beiligthum bemabric. Den Rrieg hatte er mit Huszeichnung mitges macht; ale er faum jurudgefebrt mar, raffte ber Tob feine Tante babin, und er marb Berr an= febnlicher Befigungen, bie ibm bie geliebte Some: fter verwalten half. Dem bauelichen Glud hatte er entfagt, er bachte nie gu beirathen, unb mufte fic begwegen, in ber Musubung ber ganbs wirthichaft, bie er mit Gifer und Tuchtigfeit he= trieb, nie gang berubigt fublen. Gein Beift war wohl nicht in gleichem Dage fortgefdritten als fein Charafter, aber er liebte, und ebrte bie Runft in treuem Bergen, und feine Unterhaltung war angenehm und lebhaft. Er war beutich in allem, was er fprach und that, und ber mußte febr folecht feun, bem nicht bei ibm mobl warb. So war ber Dann, beffen Beng ein gun= ftiges Schidfal gleich anfange Stella'n jugebacht batte. Warum er ibr bamale nicht gu Theil ge= warben, bas mußte fich jest idredlich aufflaren. Die zwifdenliegenbe Beit batte in Stella ben Unwillen verwifcht. ben fie bamals empfunden, als fie ohne alle Nachricht von ihm ber übeln

£4 -- 5 018

Bewalt bes Dheims überlaffen geblieben mar. und jest hatten fich Beibe bem wiebererwedten Befühl unschuldig überlaffen, ohne baran gu ben = fen, baß in Beiber Dieinung jenes Berbaltniß unaufgelof't verichwunden mar. Die beitre Rube ibres Beifammenfenns, bie Dabe, in ber fie gu einander lebten, und enblich bie freundliche Di= foung, Die biefer bie Befellicaft ber mobimollen=. ten Schwefter und ber Freundin und bes eblen Malere gaben, erregte nach und nach, mehr gwifden ben lettern als gwijden Stella unb Menold felbft, eine forfchenbe Hufmertfamteit auf bie Urt, wie bamals alles auseinander gegangen fen, und es ergab fich balb . bas Urnolb bei bem Dheim bringend um Stella angehalten, aud an tiefe mieberholt gefdrieben babe, von ihr aber ohne Untwort geblieben fen, und von bem Dheim nur bie erhalten babe, bab fie bereite febr glud=\_ lich verlobt und feineswege geneigt fen , jenes frubere Berhaltnis ju breden. Arnold gab biefe Antworien bes ichanblichen Dheime, bem Dialer, ber fie Stella's Freundin mittbeilte, und fo ent: bedie fich balo bas gange Romplott, bas niebrige Sabfucht gegen bas Lebeneglud biefer Menfchen gefdmiebet batte. 218 fie biefce guerft erfuhren, und bie Bewißbeit bes graufamften Betruge vor Augen faben in ben ichriftlichen Beweifen, glaub= ten Beibe por Bergweiflung gu vergeben. Be= taubt blidten fie auf bas unaussprechliche Blud, bas für fie möglich gewesen war, und an bem bie furchibare Remefis fie fo nabe vorbeigeführt . batte. Belde nieberbeugenbe Demuthigung, welche Bergweiflung an ber Belt und Dienfch= beit! Sie trugen bie tieffte Betrubnis in bem

lag ein schmerzliches Sinnen, wabrend Ueberraschung feinen Blid belebte, und jo schien sein Gestädung feines Bemälbes auszuhrechen, das die Rückfehr des Ultzsies aus zusprechen, das die Rückfehr des Ultzsies aur Vernelope darstellte, ein Bild, das er wiederum ledendig vor feinen Augen zu erblichen glaubte in Arnold und Stella, die gleich jenen, nach wiel erdulbeten Berhängnissen, spat wieder verzeint worden. Der Ausdruck des Bildes war wold mehr der Schmerz iber die lange Arennung, als die Freude des Wiederschns. Ihm batten, als er es malte, die Werfe Homers beständig und vor der Seele geschweft, wo gesagt wird: "Die Götter schieften Trübsal, die abgunstig und versagten, beisammen bleibend der Augend und zur Schwelle des Alters zu ges langen."

# Ausgewählte Gedichte

non

# Friedrich Förster.

(Seboren ben 24. September 1792 zu Münsdengosserstädt a. b. Saale; preußischer Hofrath und Lustos an ber königlichen Aunstkammer zu Berlin.)

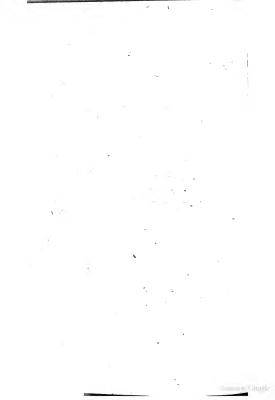

Bei bellem Sonnenichein Spielten im Balbbachlein Unter platichernben Bellen 

Allein wenn ibr artig fenb. Befdiebt euch fein Leib. Mur bitt' ich vor allen Um einen fleinen Befallen : Bas ich begebt', ift wenig im Gangen: 3d will euch was pfeifen, banach folltihr tangen Best nimmt er fein Bfeifchen und pfeift, Das junge Bolt aber ftreift und fcweift Die Rreug, Die Quer Sin unb ber. Sie ichauen fvottifch ben Rnaben an: "Dein Studden ficht une nicht an." Der Rnabe verliert nicht ben Muth, Gr fpricht: "gut! Spitt euer Dbr. 3ch fpiel' euch ein anberes Studden vor." Er nimmt fein Bfeifden wieber und pfrift; Das junge Bolt aber ftreift und fcweift. Die Rreug, bie Quer nathtlik nodarathielle geraff malla De fieine die ellen Sin und ber, Schauen ben Rnaben fpottifd an : ..... "Dein zweites Studden flebt uns auch nicht an." Der Anabe lagt fich's noch nicht perbrießen;

Und ale fie wieber vorüber ichiehen, ibs an soll Ruft er: "fo boet boch ein Mugenblidden, " 'ma" 3ch fpiel' ench nun foon bas britte Studden So fpielte ber Anabe fort und fort, : drant anil Sab ihnen noch manches gute Bort & if sola Sie wollten burchaus fich nicht gureben laffen, Es war alles in ben Binb geblafen. on ind Call Balb gefiel ihnen ber Tact nicht recht, 'ta al ... Balb mar ihnen bie Diufit gu ichlecht, a an. Balb brudten fie bie engen Schub',.... Bulest borten fie gar nicht mehr gu.

Da warb es bem Rnaben enblich gu viel, Er legte bei Gette fein Pfeifenfpiel, Rahm fein Deb gur Sanb, Stieg an bes Bachleins Ranb, Und hat bie Forellen gefangen, Das ihm auch nicht Gine entgangen. D'rauf fledt' er fle in fein Sas. Und manberte fürbaß Mutterfeelens allein In bie Stabt binein, Trug fle von Saus ju Saus, Und bot fle que. Das mabrie gar nicht lang', Bertauft mar ber gange Fang. Die Jungfer Rochin mar gleich jur Sant, Der Reffel fcon an bem Beuer ftand, Und in die flebenben Wellen Barf fie bie armen Forellen. Dafprangen und ichneliten fie in bie Sob': "Bir wollen gern tangen, o web! o meb! Dhring uns wieber in unfern Bach, Und pfeif' une mas vor, wir tangen banach. Der gifder fprach : "nun ift's gu fpat. Ihr bortet nicht, als ich euch bat, Ber nicht tangt ju gelegener Beit, Der muß oft tangen, wenn's ibn reut."

-

Triffer Harriell Hamilt and He

### Blau: Beilchen.

Gin fleines Blau: Beilden Stand eben erft ein Weilchen Unten im Thal am Bad, Da bacht' es einmal nach, Und fprach: "Daß ich bier unten blub', Lobnt fich faum ber Dlub'. Muß mich überall buden Und bruden. Bin fo ine Dliebre geftellt," Sehe gar nichts von ber Belt. D'rum mar' es gang gefcheibt gethan, 3d flieg' ein Bieden bober binan." Und wie gefagt, fo gethan. Mus bem Biefenlanb Mit eigner Sanb Biebt es ein Beinden nach bem anbern, Und begibt fich auf's Wanbern. "Druben ber Sugel war' mir fcon recht, Wenn ich ben erreichen mocht'. Ronnt' ich ein Studden weiter feb'n, Dabin will ich geb'n." Und fo, im bebenben Bauf, Steigt bas Beilchen ben Sugel binauf, Bflangt fic bort oben ein 3m iconften Sonnenicein. Raum aber bat es bier einen Tag geftanben, Deint es: "von allen ganben Sieht man bier oben tein großes Stud, Man hat feinen freien Blid,

Mber auf jenem Berge bort, ' Das mar' ein Drt, Bo ich wohl mochte fleh'n, Um in bie weite Welt au feb'n. D'rum war' es noch gefcheibter gethan, 36 flieg ein Biechen bober binan!" Und wie gefagt, fo gethan. Mus bem Sugel, wo es ftanb. Bieht es mit eigner Sand Ein Beinchen nach bem anbern, Und begibt fich auf's Banbern. Doch ben Berg binauf Doch den Berg hinauf Geht es nicht in so raschem Lauf, Es mus sich verpusten, mus öfter rub'n, Enblich mit niebergetretenen Schub'n. Auf befdwerlicher Babn. Rommt's Beilden oben an, Pflangt fich bort wieber ein Im bellen Sonnenichein. "Gi," foricht es, "bier ift's fcon, Aber Alles tann man boch nicht feb'n, So ein Berg 3ft bod nur ein 3merg. Auf ber Alp ba broben, . . . Das mar' eber gu loben, Da mocht' ich mobl fenn! Da gudt' ich bie in ben himmel binein, Borte bie Engelein muffciren, Sab' unfern herrgott bie Belt regieren !" Und aus bem Berge, wo es ftanb, Biebt es wieber mit eigner Sanb Gin Beinden nach bem anbern, Begibt fich noch einmal auf's Banbern. Die Reife macht biesmal viel Befchwer,

Demuth und auf bem Beficht, und magten nicht, jegen einander von biefem Ungeheuren, bas fie getroffen, gu fprechen. Aller Schmert, alles Blend, bas Stella erlebt, und bas jest von fres ber Billfur auf ihr Beben berabgerufen ichien, rangte fich ihr neulebenbig in bas berg, und ibre Empfindung mar taufendfach bie eines Unglud: ichen, bem man ein foftliches Glieb bes Rorpers inter langen Qualen abgelofet bat, ohne baß es, vie fich nachher finbet, nothwenbig gemefen mar. Um erften erhob fich Urnold wieber muthig aus piefer Betaubung, er fab fich unauftoslich mit Stella verbunben, jeber Mugenblid, ben er noch oon ihr getrennt lebte, ichien ihm eine Berfunrigung an ber Bute Gottes. Er mußte, baß Stella fich auf jeben Fall von ihrem unwürdigen Gemahl rennen wollte. Un einem fconen Dlorgen, baffe feine Schwefter gu befuchen tam, ging er ihr ent= gegen, führte fie in bie Gartenlaube, und fing, inbem er ein toftbares Raftchen offnete, fo au reben an: Sieb biefe Blumen bier, Stella, bie ich einft ale liebliches Befchent aus beiner Sand empfing! D welch unvergeflicher Mugens blid! 3ch febe bich noch, wie bu in bas Bimmer tratft, ein Frubling felbft, und einen in ben Sanben tragent, und wie bu verwirrt mit un= foulbiger Befdamung einen Theil ber Blumen in meine Sand brudteft, und ich fuble noch bas innige Entzuden, mit bem ich bas unerwartete Befchent ale ein boberes Ginnbilb beffen er= fennen mußte, mas bein Ericbeinen in mir er= regte. Dies Unbenten ift mir geblieben, bas einzige von bir, und fo viele Jahre, feit ich bich verlor, bas einzige Beichen, an welches mein

nd

1

脓

ti

14

10

namenlofer Schmerg, meine ftete neue Beb= muth fich vertrauend anfnupfte. Blide nicht meg, Stella, von biefen Blumen, bie auch jest noch, ba bu mir felbft jur Seite ftebft, mir lieb und theuer find, blide nicht meg, und traure nicht, fie verwelft ju febn und in Staub ger= fallen! 3hr Beltfenn lugt, benn ich babe nicht aufgebort bich ju lieben, und tein Frubling ift im Wechfel ber Jahre beraufgetommen, ber mit neuen Blutben mir biefe verbrangt batte. Aber wohlan, bift bu gefinnt mie ich. fo beweinen wir nicht langer bie frube Jugenb, bie une fo traus. rig verblubt ift, noch gludlich uns jest, ba noch fraftiges Leben por une liegt, wieber gefunben au baben, gleichen wir aus und perbeffern in bie Bergangenbeit gurud bas ichmere Berbangnis,bem unfre fo innig gu einander ftrebenben Lebens: babnen fur eine Beit erlagen. Stella, fep bu mein liebes Beib, und empfange mit meiner Sand ein berg, bas nie aufgebort bat und nie aufhoren tann, fur bich ju fclagen! - Go fprad Urnolb. Bas tonnte Stella bem gelieb= ten, eblen Dann antworten? Sie fiel meinenb an feine Bruft, und alles Blud ber Grbe frbien fich um fle zu verfammeln. Das aus graufamen Sturmen gerettete Berg jauchate auf, und es entftromte bie Rluth bes Leibens in baufigen Thranen, bag in bie beruhigte Seele ber neue Tag bell und freudig fchimmern mochte. Arnolde Schwefter trat berein, und fogleich erfennenb was vorgegangen, umarmte fle gludwunfcbenb bie geliebten Beiben. 3hr folgte ber Dialer, ber ein Bemalbe trug, bas er grabe jest vollens betfhatte; jogernb nabte er fich, auf feiner Stien

lag ein fdmergliches Sinnen, mabrent llebers rafdung feinen Blid belebte, und fo fchien fein Weficht bie Stimmung feines Gemalbes aus: aufprechen, bas bie Rudfebr bes Ulvffes jur Be= nelope barftellte, ein Bilb, bas er wieberum lebenbig vor feinen Mugen gu erbliden glaubte in Arnold und Stella, bie gleich jenen, nach viel erbulbeten Berbangniffen, frat wieber vereint worben. Der Musbrud bes Bilbes mar mohl mehr ber Schmerg uber bie lange Trennung, als bie Freude bes Bieberfebns. 36m batten, als er es malte, bie Berfe Somere beftanbig vor ber Seele gefdwebt, mo gefagt wirb: "Die Gotter Schidten Trubfal, bie abgunflig une verfagten, beifammen bleibenb ber Jugend une ju freun und gur Schwelle bes Alters ju ge= langen."

# Ausgewählte Gedichte

non

# Friedrich Förster.

(Geboren ben 24. September 1792 zu Münschugesschibt a. b. Saale; preußischer Hofrath und Auftos an ber foniglichen Kunstammer zu Berlin.)



## Die Forellen.

Bei bellem Sonnenfdein Spielten im Balbbachlein Unter platichernben Bellen Buffige fleine Forellen. zunge tleine Forellen. Da kam bergab: Tin Kifderknad: Dit Angel was Neben, Mit Angel was Neben, Lege' er fid nieber am grünen Rand, Admein Pfeischen im seine Hand, Andreitn Pfeischen im seine Hand, Mahneitn Pfeischen im seine Hand, "Br Bifclein, gemach ! Und bott, was ich im Will in bott, was ich ich in bott, was ich fangen in Belangen.
Bach meinem Beelangen.
Barnhagen u. Borfter.

Allein wenn ibr artig fenb. Befdieht euch fein Leib. Mur bitt' ich por allen 11m einen fleinen Gefallen : Bas ich begeht', ift wenig im Gangen: Ich will euch was pfeifen, banach folltihr tangen. Sest nimmt er fein Bfeifchen und pfeift, Das junge Bolt aber ftreift und fdweift Die Rreus, Die Quer Sin und ber. Sie ichauen fpottifch ben Rnaben an: "Dein Studden ficht une nicht an." Der Rnabe vertiert nicht ben Welft, Gr fpricht: "qut! Spitt euer Dbr. 3d fpiel' euch ein anberes Studden vor." Er nimmt fein Bfeifden wieber und pfeift; Das junge Bolt aber ftreift und fcmeift. Die Rreug, bie Quer natione monneyberte geraff Sin und ber. Schauen ben Rnaben fpottifch ant : .... tell . . "Dein zweites Studden flebt uns auch nicht an." Der Rnabe lagt fich's noch nicht verbrießen. Und ale fle wieber vorüber fchieben. die gen feil Ruft er: "faboet boch ein Augenblidden,19 '1999 3ch fpiel' ench nun foon bas britte Studden So fpielte ber Knabe fort und fort, : chage grif Bab ihnen noch manches quie Bortin if set Sie wollten burchaus fich nicht gureben laffen, C Ge war alles in ben Wind geblafen. on grad ent Balb gefiel ihnen ber Tact nicht recht, 'in old:

Balb mar ihnen bie Dlufft guifdlecht, and ben Balb brudten fie bie engen Schub', gan ballegt horten fie gar nicht mehr au.

a see Capple

Da warb es bem Anaben enblich gu viel, Er legte bei Gette fein Pfeifenfpiel, Rahm fein Det gur Sanb, Stieg an bes Bachleins Ranb, Und hat bie Forellen gefangen. Das ihm auch nicht Gine entgangen. D'rauf fledt' er fle in fein Sas, Und manberte fürbaß Mutterfeelens allein In bie Stabt binein. Trug fie von Saus ju Saus, Unb bot fle aus. Das mabrie gar nicht lang'. Bertauft mar ber gange Fang." Die Jungfer Rochin mar gleich gur Sant, Der Reffel fcon an bem Beuer fanb, Und in bie fiebenben Wellen Barf fie bie armen Forellen, Dafprangen und ichnellten fie in bie 506': "Bir wollen gern tangen, o meb! o meb! Dhring une wieber in unfern Bach, Und pfeif' une mas bor, wir tangen banach, Der fifder fprach : "nun ift's ju fpat, Ihr bortet nicht, ale ich euch bat, Ber nicht tangt ju gelegener Beit, Der muß oft tangen, wenn's ton reut."

**>**+4

and her frinch feech which,

### Blau-Beilchen.

Gin fleines Blau: Beilden Stand eben erft ein Weilchen Unten im Thal am Bach, Da bacht' es einmal nach. Und forach: "Daß ich bier unten blub', Lobnt fich faum ber Dlub', Dug mich überall buden Und bruden. Bin fo ine Miebre geftellt, Sehe gar nichts von ber Belt. D'rum mar' es gang gefcheibt gethan, 3d flieg' ein Bieden bober binan."-Und wie gefagt, fo gethan. Mus bem Biefenlanb Mit eigner Sanb Biebt es ein Beinden nach bem anbern, Und begibt fich auf's Wanbern. "Druben ber Sugel war' mir icon recht, Benn ich ben erreichen mocht', Ronnt' ich ein Studden weiter feb'n, Dabin will ich geb'n." Und fo, im bebenben Bauf, Steigt bas Beilchen ben Sugel binauf, Bflangt fich bort oben ein Im fconften Sonnenfchein. Raum aber bat es bier einen Tag geftanben, Meint es: "von allen Lanben Sieht man bier oben fein großes Stud, Man hat teinen freien Blid,

Aber auf jenem Berge bort, Das mar' ein Drt. Bo ich wohl mochte fleb'n, Um in bie weite Welt au feb'n. D'rum war' es noch gescheibter gethan, 36 flieg ein Bischen höber binan !" Und wie gesagt, fo gethan. Aus bem Sugel, wo es ftanb. Biebt es mit eigner Sanb Gin Beinchen nach bem anbern, Und begibt fich auf's Wanbern. Doch ben Berg binauf Doch ben Berg hinauf Geht es nicht in fo rafchem Lauf, Ce mus fich verpuften, muß offer rub'n, Enblich mit niebergetretenen Schub'n, Auf beidwerlicher Babn, Rommt's Beilden oben an, Pflangt fic bort wieber ein Im bellen Sonnenichein. "El," foricht es, "bier ift's fcon, Aber Alles tann man boch nicht feb'n, So ein Berg 3ft boch nur ein 3merg. Auf ber Alp ba broben, . . . Das mar' eber gu loben, Da möcht' ich wohl fenn! Da gudi' ich bie in ben himmel binein, borte bie Engelein muficiren, Sab' unfern berrgott bie Belt regieren !" Und aus bem Berge, mo es ftanb, Biebt es wieber mit eigner Sanb Gin Beinden nach bem anbern, Begibt fich noch einmal auf's Banbern. Die Reife macht biesmal viel Befchwer,

Rein Beg, fein Steg war rings umber, Dem Beilden flimmert's vor bem Blid, Es fdwinbelt, es fann nicht wieber gurud, Da fest es bie lette Rraft noch baran, Bum Tobe ermattet fommt's oben an. Md! Da war ber Boben von Stein, Rann mit ben füßchen nicht hinein. Der Binb, ber blaft fo bart, Das Beilden vor Froft erftarrt, Es gappelt mit allen Burglein, Bebedt fie mit bem grunen Schurglein, -Friert febr an Sanben unb Beinen, Da fangt's bitterlich an gu weinen, Die blauen Badden werben weiß, Die Thranen gefrieren barauf gu Gie. "Ach! war' ich geblieben im Thale bort!" Das war Blau=Beilchens lettes Bort; Darauf fant es um. Und blieb flumm.

"Saft bu im Thal ein fich'res Saus, Dann wolle nie ju boch binaus!"



## Die rebellische Musik.

Des Sonntage Abends in ber Schenke, Da tonnt' ibr eure Freude feb'n, Da pflegt es über Lifch und Bante Recht heifa luftig herzugeh'n, Die Liefel und Gretel im schönften Glanz Mit Toffel und Michel geb'n gum Tang. Der Igger vom Sofund bem Schulzen sein Anecht, Das Batel und Annert, die find uns schon recht; Und wenn sie nun alle beisammen bort find, Da sauft es und fliegt es wie wirbelnber Wind, Ne Biffel fterrich, a Biffel bairisch, juchheisa, borp, borb,

Ae Biffel polnifc, a Biffel fcottifc mit Balger und Galopp.

Und oben, wie vom Orgel: Chor, Die Mufifanten guden bervor, Rragen und blafen obn' Untertag Bibel, Clarinette, Fagott unb Bab. Der Bierfrug auch von Munb gu Munbe Dacht unter Jubel feine Runbe, Der Tabatequalm ben Saal erfüllt, In bichte Bolfen bie Tanger bullt. hat nun in mitternacht'gen Stunben Bebwebes feinen Schat gefunben, Der Spas ift bann fur bicemal aus, Und luftig gieben fle nach Sans. Die Beigen werben aufgebangt, Die Clarinetten ins gutteral gezwangt, Der Brummbaß in Die Gde geftellt, Die Spielleut' tragen nach Daus bas Belb. Und als nun tinmal am Rirdweihfeft Die Bauern wieber recht luftig geweft, Die Duftfanten beim gegangen, Die Inftrumente an ben Dlagel gehangen, Da flettert auf geichidte Beife Biolinden von ber Band gang leife, Und piggicato, mit gebampftem Ton Auft fle: "Gevatter, fclaft the fcon?" Der Brummbaß, in bie Gde gelehnt, Bact auf und gabnt, : : Brummt in ben Bart verbrieflich, und fpricht: "Was foll bas bier, fo obne Licht ? ... So laß mich folafen auf ber Dielen, 3d babe nicht Luft mehr aufzuspielen." Biolinden aber last ibm feine Rub'. Sie ruft bie anbern Schweftern bagu. Bupft an ber Dafe bas Clarinetichen, Bedt mit bem borne bas Fagottden, Und fagt: "ihr Rinber, ohne Zweifel-Sind wir boch rechte bumme Teufel, Wir qualen une bie balbe Racht. Und uns wird tein Beranugen gemacht. Schwiegen wir einmal fill aus Berbruß, Es regte fich meber Sanb noch Bus. Stets tommen bie Bauern zu uns gu Gaft, Sie haben bie Luft und wir bie Laft; Da bacht' ich, wir machten uns auch einmal Gin Tangvergnugen ba unten im Saal! Bas meint ihr ?" Da waren fie gleich bei Sanb, Clarinettchen, Fagotteben fliegen von ber Banb, Und auch ber ungefuge Bag, Er mußte mit, es verbroß ibn baß. So tangten fie ohne Rien und Licht, Man fab bie Sanb vor ben Mugen nicht, Doch ging es luftig b'runter und b'ruber, Die Rreug, bie Quer, berüber, binuber, ... Clarinetten, Fagotten und Linden jumal, Sie fprangen und fangen und tobten im Saal, Der Brummbaß tangte breit und fchwer Dagwifden wie ein polnifder Bar. Und wie fich Biolinden im Rreife breht, Sie weiß nicht mehr, wo ber Ropf ihr fteht,

Es fdwirrt, es fliret ibr um ben Ginn, Sie fcmantt, fie mantt - ba fallt fie bin. Bagotiden, Clarinetten ftolpern auch, Und Brummbag mit feinem biden Baud Auf bie anbern wie ein Deblfad fallt, Das feine fein Rnochlein gang behalt. Arm Biolinden hatte ben Sale gebrochen, Lag viergebn Dionat und fieben Bochen, Clarinettden ging bie Rafe in Studen. Man mußte nach Graf und Dieffenbach ichiden, Bagottden war bas Munbflud gerichlagen, Der Brummbas flagte über Bruft und Dagen, Sie tamen fammtlich ins Lagareth, Lagen an fcweren Wunben ju Bett; Der Spielmann aber, ben bas verbroffen, Dat boppelt feft fie angefchloffen.

### Taffo's Giche

Den grünen Süget bab' ich nun erfliegen,
Bu meiner Linten ragt Sanct Beters Dom,
Und vor mir ausgebreitet feb' ich liegen
Det bochgebenebeite, ewige Rom.
Sier glangen in der Abendsonne Schimmer
Dott bieten fern bes Golofieums Erümmer
Dott bieten fern bes Golofieums Erümmer
Dem jüngeren Geschlechte trohig Sohn.

Bum himmel feb' ich bie Copreffe ragen, Drangenbuffe tragt ber Beft baber; Der Tiber raschbewegte Wellen tragen Die bunten Schiffe munter zu bem Meer. Dort liegt bas Capitol auf grünen hoben, Das noch mit Stolz bie niebre Stadt beschaut; So weit ber Blid fich wandernd mig ergeben; Ein Wintber flets sich auf bas andre baut.

壮

14

10

dia.

31

创

121

Doch immer wendet fich von diefer Tulle Dein Gelft auf biefen fleinen Raum gurud, Bo in bem Frieden enger Rlofterfille Der Sanger farb mit fanftverflartem Blid. Der Sanger, ber die helben und die Baffen Bum beil gen Grab ins Schlachtgemuhl geführt, Und ber in Luft und Schnerg ein Lieb gefchaffen, Das uns im Innerften bewegt und rührt.

Was er uns einst von Lieb' unb Kampf gesungen, Es war sein eignes schweres Lebensloos; Es hat sein Herz gehlutet und gerungen, In Schwerz zog ibn ein bartes Schickfal groß, Her vieler Eiche flurmbewegte Kügel Empfingen oft die Seufzer seiner Brust, Und dieser nuntern Quelle reiner, Spiegel Die bittern Thränen seiner Liebestuft.

Subl' ich nun zu bem Rauschen biefer Quelle, Bu bieses Baumes Schatten mich gebannt, Dent' ich ber Eiche an geweihter Stelle 3n bem geliebten sernen Baterlanb.
Dort farbte ber bethaute grune Boben Sich mit bes beutschen Sangers helbenblut, Der, seinen leyten sansten Lebensobem Berhauchenb, einft in meinem Arm geruht.

Und ftrablet ewig in des Ruhmes Glanze Torquad's Stern gefeiert und geebrt. So wind' ich diese Zweige dir zum Kranze, Mein Theodor, um Leier und um Schwert, Schlag' auch ein Blis die heil'gen Eichen nieder, Berfant' der Quelizu unteritd'ichem Gang, Sie idnen fort, die Schlachsen und die Lieder, Die eure gotterfullte Wruft und fang!

### حلناهم

### Banderlieb.

(Am Meere bei Salerno.) Die Sonne flieg binunter Am goldnen Meerestand. Es ward ihr fo schwer zu scheiben Bon diesem schone Lanb.

Der Mond war aufgegangen, Er blidt ibr schweigend nach Und tann fle boch nimmer erreichen, Wie weit er auch wandern mag.

3wei Schifflein fahren vorüber Bie nachtliche Schatten geschwind, Doch bleiben sie ewig geschieben, Getrieben von Wellen und Wind.

Bwei Sternlein fleh'n am himmel Mit bleichem Angeficht, Sie fuchen und fuchen fich immer Und finden einander nicht. Ach! Sonne, Mont und Sterne, Die wandern fill und flumm. Und tommen fie nicht zu einander, Sie gramen fich weiter nicht b'rum.

Doch wer zu feiner Liebsten Sich febnt mit rafchem Blut, Der hat es wohl erfahren, Wie weh' bas Manbern thut.



## Die Campanella.

Es rufen in bem alten Rom Wohl viele taufend Gloden, Doch laff ich felbft von Beters Dom Wich nicht zu fehr verloden. Ein Glodtein nur mit bellem Klang hat folden wunberschönen Sang, Ich fun nicht wiberftreben, Wuß immer nach ihm geben, Das ist die Campanella!

Bo einft fein Rom ju Feft und Spiel Marcellus eingelaben. Im engen Gabden ift mein Biel, Dort in bem bunkeln Laben. 3. Wit foliufen in ben hof binetin, Da fliest ein Brunnen tuhl und rein;

Der himmel scaut nach uns fo klar Mit seinen blauen Augen,
Doch weiß ich noch ein and'res Baar,
Die uns viel besser taugen.
Sie sind noch dunkler als die Nacht
Und beller als der Sterne Bracht.
Und wenn die Sternslein blinken,
Da bat man Luft zu trinken
hier in der Campanella!



# Dammerungen.

Wenn sich ju fillen Odmmerungen Der Abend neigt Und Alles schweigt, 3 of ein Seelenton in mir erklungen-Als ob ein Engel ihn gesungen, war beite Bereit ungen ber liebend sich zu mir geneigt.

Doch als ber Tag hereingebrungen Dit lichtem Schein, Bar ich allein. Bar ich allein. Gleich einem Traum ift Bilb und Tonverklungen; Billtommen füße Dammerungen, Tuch will ich meine Leiben weih'n.

### Die Majade.

Du lodft, bu labeft mich gum Babe, Ich bin berett, ich folge icon, Des Kuffes liebtiche Nafabe, Ich bore beinen Bunberton, Der aus ber brudenben Schwüle ber Luft In die erguickenbe

Wie könnt' ich zögernd wiberftreben So holden Armen, foldem Bid! Boblan! binein auf Tod und Leben, Dir anvertrau' ich gern mein Glück. Und wie die schäumende Kynnose mich küßt, Sittl sich die kräumende Ad, allzu rast aus fel'gen Traumen Sie hebt mich aus der tiesen Nacht Gerauf zu lichten Himmelsraumen, Wo mir der Lag entgegen Lacht, Ischber der saufelnde Sill sich verstedt Und mir der kräuselnden Welle fich neckt.

Die junge Göttin mit Bebagen Betednzt auf meinem Ruden rubt, 3d darf fie icauteln, darf fie tragen, Die fübe Laft, durch blaue Fluth Breudig die larmende, Jubelnde Schaar Spielt um das schwärmende, Liebende Baar,

Frühlings Anfang.

The Manger day

Ein Geburtetagegruß am 21. Darg.

Es lag bie Welt in Finsternis gebunden, Sott ober sprach: Wohlan! es werde Licht! Aun sübren Arieg um Tag und Nacht die Stunden, Am himmel schwankt der Zeiten Gelechgewicht. Die Freibeit will im Rampse fich bewähren, Das Licht in seinem Siege fich verklaren, Und jener Ruf, an bie Natur ergangen, Erging auch an ben Geift: Es werbe Licht! Da ward es Licht; mit glubenbem Berlangen Gebankenstrahl burch Odnmerungen beicht, Und freudig für bes Sonnentempels Ktarbeit Mit ihrem Klammenschwerte ficht bie Mahrheit,

Wie an bem Himmel auf und nieber schwanken Im ewig regen Wechsel Tag und Nacht, So fübren auch im Acide ber Gebanken Irthum und Wahrbeit Arieg um Recht und In abab in Macht,

Das Gine ftrebt im Unbern fich ju finben, Der Beift will fich im Biberfpruch ergrunben.

Um Nacht und Tag im Wiffen auszugleichen, Im herzen auszugleichen Luft und Schmert, Mabnt une mit vorbebeutungsvollem Zeichen Der Einundzwanzigfte bes Monat Marz. Wenn Tag und Nacht auf gleichen Schalen

Seginnt bes jungen Brublinge Bluthenleben.

# - Frühlings Ansang. Ein Scharbingsgene am 21. Prire.

One of his effective measurement of his consideration of the considerati



# GROSCHENBIBLIOTHER

tands nehmen an und vollziehen Bestellungen und alle haben von uns den Auftrag, Subsenbentensammlern auf 10 Exemplaren Me foliben Buchhandlungen in und außerhalb Deutsch

Aein Boftell'er verpflichtet fich für niebt ale einen Jahrgang von zwei und funftle Binden, und fiebt es bann Iebem frei, Die Gortfebung ju nebmen ober nicht. bas eilfte unentgeltlich zu geben.

moinv & Bangorich

Oas Bibliographiche Institut



erideite in profisiren Koden. Baub den von etwa (100 Seiten Sede, fere Sanden penero, if ein folden verde noch uidt erweit necken. De Seiten Sede, fere Sanden penero, if ein folden verde noch uidt erweit noch ein Sede der der der der Konflichen Eiten der Sede der der der Sanden der Verden der der Seiten der Sede der der der Sanden der Andere der Geber Sede der Sede der Sede der Sede der Sede der der Sede der Sede der Sede der der Sede der der Sede der Sed

tands nehmen an und vollziehen Bestellungen und alle haben von uns den Austrag, Subserbentensammlern auf 10 Exemplaren bas eilfte unentgeltlich zu geben. BE Alle foliben Buchhanblungen in und außerhalb Deutsch

Rein Befteller verwiichtet fich für niebr ale einen Inbrgang von zwei und funfig.

Pilbhunghaufen

De Birting which Charitat



# GROSCHEZE ELOTHEN

ercheint in broichitren Macken. Band den von etwa 100 Seiten Setz, iedes Sandichen gut erchein. — 2 Schillinge El. Seitem Ander gedruckt. — 1/3, Kreuzer thein. — 2 Schillinge El. Seitem Ander gedruckt. voerden, iff ein slucker Peris noch nicht erdacht nerden. — 2 Schillinge auf Greichenstellsstehe eindat das Sese der denlichten der eindat das Sese der der der Bertzen werden für die interlieften elle Gemakantlun des Volfs — der Sie bal es few Andeen, werden für die interlieften elle Gemakantlung der Andeen, werden die die Volgen der Sandicken, der ber Schilling der Volgen der Volgen der Sandicken der Gemakantlung der Ellektung der Gemakantlung d

tands nehmen an und vollziehen Bestellungen und alle haben von uns ben Austrag, Subserbentensammlern auf 10 Exemplaren IE Alle foliben Buchhandlungen in und außerhalb Deutsch-

Rem Befteller verwiichtet fich für niebr ale einen Inbrgang von zwei und funfig. bas eilfte unentgeltlich zu geben.

majno (Bangalich

De Birting which Quaritat



# GROSCIEZ BIBLIOTIES

ercheint in broichitten Wacken. Ind üben von etwa 100 Seiten Setz, fetze Sandchen gu mer 1.4Gruiden ... VI. Sept. ... 41/2 Arenter thein. ... 2 Schillinge Et. Seitem Buche gedruckt merben. ... if ein bicher Vereis nod nicht erdacht nerden. ... 20 Schillinge das Ferden wücken wirden wirden wirden wirden wirden wirden wirden wirden von der Gronischen das Vereis den der Wirden werden fit die interfetzen eine Ernauf der Schillinde nich ferde Radocken. Das feber Budden, ber feber Gebellen feber Wirden beiter Anderstetz nicht feber Sandwerfer, feber Generich die die Beftge der Gebellen feber Wirden wirden wirden der Gebellen der Gebellen der Wirden wirden der Gebellen der Gebellen der Gebellen der Wirden der Gebellen der G Me foliben Buchhanblungen in und außerhalb Deutsch-

rands nehnen an und vollziehen Bestelltrigen und alle haben bas eilfte unenigeltlich gu geben.

Rem Befteller verwiichtet fich für mehr ale einen Inbrgang von zwei und funfig.

Dilbburghaufen.

De Biring Sanitation